



16.8.119 16.8.119

Commence Congle

. .

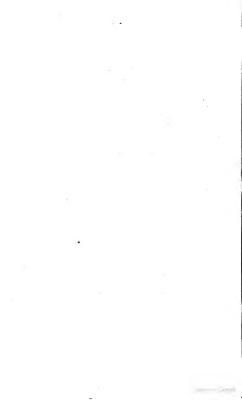

# Die Arbeiterfrage

unb

## das Christenthum.

Bon

Wilhelm Emmanuel Freiherrn von Ketteler, Bischos von Mainz.



3meite Muffage.

Maing, Berlag bon Frang Rirchheim. 1864.



Raing, Dind con Bibrien Aupfreberg.

### 3 n h a l t.

|                                                                    | Deite |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Dormort                                                            | . 1   |
| I. Wichtigkeit, Gegenftand und Umfang ber Arbeiterfrage .          | . 7   |
| II. Arbeitsunfahige Arbeiter                                       | . 11  |
| III. Die Tage des Arbeiterflandes                                  | . 16  |
| IV. Die zwei Grunde diefes Buftandes                               | . 21  |
| V. Vorfchiage ber liberalen Partei                                 | . 32  |
| VI. Borfchlage ber radikalen Partei                                | . 62  |
| VII. Die mahren und praktifchen Mittel, dem Arbeiterftande gu helf | m 97  |
| /III. Schlufbemerkungen                                            | . 149 |
| Statiflifche Motigen                                               | . 162 |
| Anlage I. Rumerifches Berhaltniß ber Arbeiterclaffen gur @         | ės    |
| fammtbevölferung                                                   | . 165 |
| Anlage II. Ginnahmen und Ausgaben ber arbeitenben Claffen          | . 171 |
| Anlage III. Ueber bie Lebensbauer ber Arbeiter                     | . 206 |
|                                                                    |       |

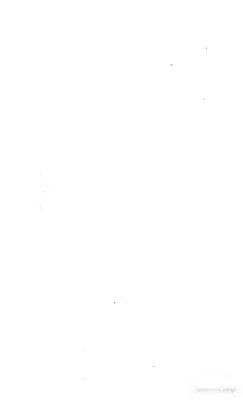

Von allen Geiten erheben fich Stimmen, Die Die Lage ber Arbeiter besprechen und Borichlage gur Berbefferung ibrer Berbaltniffe maden. Es besteben weitverbreitete Befellicaf: ten, die ben Zwed baben, Bur Berbefferung bes fittlichen und wirthichaftlichen Buftandes ber arbeitenben Claffen" gu wirfen. Es erideinen Zeitidriften und Abbandlungen unter bem Titel "Arbeiterfreund," "Arbeiterfatechismus," "Arbei= terlesebuch" u. f. w. u. f. w.

Wenn ich nun ale tatholifder Bifchof es unternehme, unter allen biefen Stimmen und Borichlagen auch meine Unficht über ben vorliegenden Gegenftand auszusprechen, wentt ich auch für mich ben Titel "Arbeiterfreund" in Anspruch nehme, wenn ich alle driftlichen Manner, beuen bas Wohl bes Arbeiterstandes am Bergen liegt , bitte , auch meine Worte über diefes Unliegen auguhören und zu erwägen, fo ift es wohl angemeffen, bak ich über bie Berechtigung ju biefer Meinungeangerung, wie über ben 3med berfelben einige Worte vorausichide. Biele glauben vielleicht, ich batte als Bijdof feine Berechtigung ober jebenfalls feine binreichenbe Beranfaffung, mich in berartige Dinge einzumischen; Andere werben meinen, ich burfe ale tatholifder Bijchof mich bochftens an die Ratholiten wenden. 3ch bin anderer Unficht, p. Actteler, Arbeiterfrage.

3d glaube icon infoweit ein Recht ju haben, über die Urbeiterfrage öffentlich mein Urtheil abzugeben, ale biefelbe fich mit ben materiellen Bedürfniffen bes driftlichen Volles beidäftigt. In biefer Sinfict ift fie auch eine Frage ber driftlichen Liebe. Unfer gottlicher Beiland bat bie driftliche Religion mit Allem für immer und unauffostich verbunden, mas fich auf bie Milberung bes geiftigen und leiblichen Glenbes ber Meniden bezieht. Rach biefer Auweisung bat bie Rirche überall und zu allen Beiten gehandelt. Die Uchung ber driftlichen Liebe in ben Berten ber driftlichen Barmbergigfeit ift ftete ein bervorragenber Theil bes Lebens ber driftlichen Rirche gewesen. Und ihr ift die großartige Gurforge für alle Roth ber Meniden bervorgegangen. Bebe Rrage, die fich mit Abbilfe bes Rothstaubes beidaftigt, ift baber wefentlich eine driftliche, eine religiofe, an ber bie Rirche und alle ihre lebendigen Glieber fich auf bas Innigfte betheiligen follen.

3ch bin ferner berechtigt, über biefe Angelegenheit ein Urtheil abzugeben, um gu erörtern, welche Stellung bas Ebriftenthum uit seinen Lebren nub seinen eigentschimtichen Mittelin zu biefer wichtigen Frage einnimmt. Zeber Christ, ber nicht gedanschalos unter ben wichtigsten Zeitereigniffen dehinleben will, nunß ja hierüber mit sich im Reinen fein. Man will ben "fittlichen und wirthschaftlichen Justand ber arbeitenben Classe" beben, nund macht sir biefen Jword bestimmte Vorschläge. Wos kann wichtiger sein, als zu wissen, wie beite Vorschläge sich zum Christeuthum werhalten? de wir ihnen bestimmten, sie nuterfüssen dürzen wer nicht? welche bestimmten Mittel das Shriftenthum bestigt für bie

fittliche und wirthschrliche Hebung bes Arbeiterstaubes? Das find aber lauter Fragen, die innig mit der dristlichen Religion gesommenkangen, und die ich als Christ und als Bischof gleichmäßig zu beurtheisen berufen bin.

Meine Ueberzeugung gebt aber noch weiter. 3ch glaube nicht nur. baf bie Angelegenheiten bes Arbeiterftanbes eine tief innerliche Begiebung ju bem Chriftenthum baben, ich glaube fogar, bağ alle Borichlage, bie bisber großentbeils, ohne irgend eine Rudficht auf bas Chriftenthum gu nehmen, ja vielfach in einer gewiffen Difftimmung und Geringichatung beffelben, gemacht worben find, nur bann und nur infomeit bem Arbeiterftanbe Silfe bringen werben, als fie fich innig an bas Chriftenthum auschließen. Chriftus ift nicht nur baburch ber Beiland ber Belt, bag er unfere Geelen erfoft bat, er bat auch bas Beil für alle anberen Berbalt: niffe ber Menichen, burgerliche, politische und fociale, gebracht. Er ift insbesondere auch der Erlofer bes Arbeiterftandes. Seil und Berberben bes Arbeiterftanbes bangt von Chriftus ab. Er hat ben Arbeiterftand aus bem Buftanbe ber Stlaverei auf feine jegige Sobe erhoben; obne ibn vermögen alle Sumanitätsbestrebungen feiner fogenannten Freunde nicht ju berbuten, baf biefer Stand wieber in bie Berbaltniffe bes alten Beibentbums jurudfinte. In bem, mas bas Chriftenthum fur ben Arbeiterstand gethan bat, zeigt fich gang vorzüglich feine gottliche Kraft und fein gottlicher Urfprung. Wenn wir einen Blid werfen auf ben Arbeiterftand im Beibentbum und anf ben Arbeiterftand im Chriftenthum, bann muffen wir bantbar betennen, bag ber Arbeiterftand Chriftus Alles verbantt. Bie

baber ber Baumeister mitreben barf, wenn es sich um ben Dom handelt, ben er gebaut bat, so bar' bas-Christenthun ein Bort mitreben, wenn es sich um die Anligen bes Arbeiterftandes handelt, und ebeuso bart gewiß anch ein Diener ber Riche seine Reinung hierüber abgeben.

3d babe aber nicht nur ein Recht, ich babe auch eine Bflicht, biefe Augelegenheiten bes Arbeiterstaubes mit lebbafter Theilnahme ju verfolgen, mir eine Anficht barüber gu bilben, und fie nach Umftanben öffentlich auszusprechen. Dein biichofliches Mut folieft mich bavon nicht aus, fonbern ift vielmehr eine besondere Berpflichtung gu biefer Thatigkeit. Mis ich jum Bifchofe geweiht wurde, bat mir bie Rirche, ebe fie mir bie bischöfliche Beibe und Bollmacht ertheilte, unter anbern bie Frage vorgelegt: "Billft bu ben Armen und ben Fremdlingen und allen Dürftigen im Ramen bes herrn liebevoll und barmbergig fein?" - Und ich habe geautwor: tet: "3ch will." Rach ben Borten bes gottlichen Seilaubes: "Wie mich ber Bater gefandt bat, fo fende ich euch," ift ber Bifcof ein Stellvertreter Chrifti, und bie Rirde fragt befebalb, bevor fie biefe Stellvertretung einem Briefter übertragt, ob er auch ben Billen babe, ale Chrifti Stellvertreter, bie Liebe Chrifti gegen alle bilisbeburftigen Claffen ber Meuichen nachanahmen. Wie founte ich baber, nach biefem feierlichen Beripreden, bei einer Frage theilnabmlos fein, bie mit ben wefentlichften Beburiniffen einer fo gablreichen Claffe ber Meniden fich beschäftigt? Die Arbeiterfrage gebt unich als Bifchof fo nabe' an , als bas Bobl aller meiner geliebten Diocefanen, Die jum Arbeiterstaude geboren, und, weit über biese enge Grenze hinans, als bas Wohl aller Arbeiter, mit benen ich burch Christus in Liebe verbunden bin.

3ch glaube bessell auch, diese Schrift Allen in Deutschland voldmen zu düren, die im Geiste des Christentspuns sich mit diese volchzen Krage beichäftigen. Beten auch die Trennung im Glauben eine betlagenswerthe Scheibevond zwischen uns errichtet dat, die noch fortbesteht, so dat voch die christe tiede Liebe eine Gerngen, und überdies bestien wir in dem einen Glauben an den Sohn Gottes noch ein seines Winddas uns zusammenkstt, und die Allessische istetet, bezägsich des Arbeiterstandes und der Wittel, ibm zu beifen, uns vielfach freudig die Hand zu reichen.

Wenn ich es aber unternebme, Die Lage bes Arbeiterftanbes, und bie Mittel, ibm zu belfen, vom driftlichen Standpuntte aus gu befprechen, fo bin ich boch weit von ber Anmagung entfernt , Diefen Gegenstand ericopfen gu wollen, Er ift überhaupt noch nicht fpruchreif. 3ch will vielmehr nur einen fleinen Beitrag bagu liefern, und insbesondere eine Seite ber Sache, nämlich bas Berbaltnift berfelben jum Chriftentbum, Die bieber fo wenig Berudfichtigung gefunden bat, mit allem Nachbrud bervorbeben; Im Uebrigen bilbet bie Lage bes Arbeiterstandes einen Theil ber großen focialen Frage, Die ein nothwendiges Ergebniß aller irrigen religio: fen, politifchen und wirthichaftlichen Grundfage, Die ber antidriftliche Liberalismus überall verbreitet, auf bem Gebiete bes Bolfelebens ift. Bir fteben erft am Anfange biefer Entwidelung , Die immer größere und ernftere Berbaltniffe annehmen wird, und beren grundliche und allfeitige Beurtbeilung erft bann eintreten fann, wenn ihre verberblichen Jolgen auf allen Gebieten zu Tage getreten sind. Dann werben Aubere biefen Gegenstand erschöpfend behanden, und mit neuen Tbatjachen in der hand die Baldrheit beweisen, bie ich bier ausspreche, und die alle großen Erecigniffe in der Weltgeschiebte bieher bestätiget haben und fortaut bestätigen werben, daß nur Christus und das Chrienthum der Welt und insbesondere auch dem Arbeiterstande betfeu kann.

#### Wichtigheit, Gegenstand und Umfang der Arbeiterfrage.

Die iogenannte Arbeiterfrage ist in ihrem Wesen Arbeiteren ab fung afrage. Sie ist daber erstens so wichtig wie die Ernährung, d. b. die Beschaffung der nothe werdigsten Ledenscheuferinise, der Radeung, der Richung, der Nahmung. Sie ist zweitens so wichtig, wie die Jahler Arbeiter sethlich im Berhättnis zu allen andern Ständen ihrem Berhättnis zu allen andern Erdahen ihrem Gegenstande nach beschäftigt sie sich also mit den allerenseintlichten Bedürfnissen Theil des gangen Menschungscheites ihr meisten größten Theil des gangen Menschungscheites ihr.

Die Arbeiterfrage hat baher eine ganz andere Bedeutung, als alle sogenannten politischen Fragen. Wer die Kammerverhandlungen und die Tagespresse hört, sollte glauben, daß

<sup>1)</sup> Wie versichen hier unter Acheiter nicht nur ben Archeiter im eigentlichen Sinne, den Lohnarbeiter, Auglöhrer, sowen auch Jene, die zwaren zuch gehalb betreiben, aber mit so lleinem Apptial, daß sie sich in ähnlichen Berhältnissen, wie die Arbeiter sier Lohn, berstüden, 3. B. ben tleinen Sandverter, Generosmann u. f. 10., ebenspielten feinen Sand- und Grundbesieher, der hauptsächlich vom Augerloss in beite Arbeiten Sand- und Grundbesieher, der hauptsächlich vom Augerloss in beite.

<sup>2)</sup> Siehe Anlage I.

bie politifchen Fragen bas Allerwichtigfte feien, mas bie Menichen angeht; baß fie bie wichtigften und wesentlichften Anliegen ber Menichheit betreffen. Das ift aber eine große Täufdung. Die eigentlichen politischen Fragen baben vielfach nur für einen fleinen Theil bes Boltes ibre mabre Bebentung, nainlich fur ben Arbeiterftand ber Geber, für ben Theil , der am meiften redet und ichreibt und begbalb auch bie Reducrbubne und bie Breffe beberricht; und barunter ift es wieder nur eine gemiffe Bartei, Die biefe Frage gu einem ausichlichlichen Barteiintereffe und gu ihrem perfonlichen Rugen anszubenten ftrebt. Diefe Bartei beberricht beibe Bebiete und macht fich auf beiben in berfelben Weife und mit benielben Gebanten jo geltend, als ob nichts mehr in ber Bett zu leben verbiente und ehrenwerth fei, als ihr Deuten und ibr Thun fur bas Beil ber Meniden. Gie rebet baber auch burch beibe Organe immer Daffelbe. Unfere Beitungen find geichriebene Rammerverhandlungen, und unfere Rammerverbandlungen find recitirte Zeitungsartifel. Alles aber, was in diefen Kaunmerverbandlungen und Zeitungoberichten mit endloier Weitlanfiakeit verbandelt wird , berührt taum bas Leben bes eigentlichen Arbeiterftanbes, ber ba im Schweiße bes Angefichtes fein Brob verbienen muß. Das, mas biefe Maffen bes Boltes, mas biefe Arbeiter und Arbeiterfamilien bom Morgen bis jum Abend benten, fagen und empfinden, mas fie und ibr Leben mabrhaft angebt, was ihre Lage und ihre wefentlichften Lebensbedürfniffe verbeffert und verschlechtert, wird in Bahrheit in allen politifden Tagesfragen taum berührt. Gine Ausnahme findet nur ftatt, wenn bie Arbeiter von ben politischen Barteien als Mittel für ibre Rwede in Die politischen Bewegungen bineingezogen werben. Dann bienen fie aber nicht ibren eigenen Intereffen , fondern fremden , die fie uur burch faliche Borfpiegelungen für Die ibrigen halten. Gie find baun Wertzeuge iener Barteien, und wenn ber Barteigwed erreicht tft, fo lant man fie wieder ibren gewohnten Wegen nachgeben und ihre Lage bleibt biefelbe. Go ift es feit hundert Jahren oftmale geschehen. Die Barteien gaben fich immer bas Mujeben, ale ob alle mabren Intereffen bee Boltes mit ibrer Thatiafeit aufammenbingen; immer baben fie unter biefem Bormande jur enticheibenden Beit bas Bolf gur That aufgerufen; bas Boll mußte mit feinem Blute ber Bartei gum Ciege verbelfen; und immer wieber, wenn ber Gieg errungen war, blieb die Lage bes Bolfes biefelbe; alle fogenannten großen Errungenicaften waren ein offenbarer Beweis, baß fie mit bem eigentlichen Bolfeleben und feinen Bedürfuiffen nichts ju thun baben. Das Bolf wird von ben politiiden Barteien, namentlich von ber herrschenden Bartei bes Liberalismus wahrlich bintergangen. Man fagt immer, alles biefes politifche Gesante gefchebe aus reinfter Liebe aum Bolte, mabrent bie mabren Bolteintereffen baburch oft nur beschädigt werben. In biefem Ginne ift es benn auch leicht, ein Bolksfreund zu fein. Es genügt ein gewiffes eitles Treiben in ben Rammern und eine gewiffe Schreibieligfeit in gefinnungstüchtigen Blattern, um in wohlfeilfter Beife fich biefen Ramen ju verbienen. Der mabre Bolfefreund bat gefagt : "An ibren Werfen follt ibr fie erfennen." Das ift jest anders. Un ben Worten und Phrasen werben jest bie Bolfefreunde ertannt. Man fucht bem Bolte burch BeBang anbers perbalt es fich mit ber Arbeiterfrage. Gie ift mabrhaft und ohne Schein von ber bochften und weitgreis fenbiten Bebeutung. Gie beidäftigt fich mit ben wichtigften Anliegen bes Bolfes, mit Gegenftanben, bie anch ben Arbeiter täglich beschäftigen und fast alle feine Sorgen in Unfpruch nehmen. Geine und feiner Kamilie Ernabrung, b. i. Befchaffung ber Rabrung, ber Rleibung, ber Bobnung für fich, für Beib und für Rinber, bas find bie Dinge, an bie ber Arbeiter nothwendig por Allem benft, auf bie feine Gebanten fich beften von Morgen bis Abend , bie ben Grund feiner Frenden und feiner Leiden ausmachen. Die Arbeiter: frage ift, wir wieberholen es, Arbeiterernährungsfrage, fie ift bie Ernahrungsfrage für ben weitones größten Theil aller Meniden. Wer ju ibrer Lojung einen guten Rath geben fann, ben wollen wir von gangem Bergen ale einen Wobltbater bes Arbeiterstandes anerkennen.

#### 11. Inbeitsunfahige Arbeiter.

Huter ben Arbeitern werden fich immer febr Biele befinden, die arbeiteunfabig find. Da ber Arbeiter auf ben Lobn feiner täglichen Arbeit angewiesen ift, jo ift ber arbeitonniabige Arbeiter, wenn er nicht Ersparniffe gurudlegen tonnte, fofort in ber Lage, fur fich und bie Ceinigen bas Rothweudigite, bas er fich eben taglich burch Arbeit verdienen muß, ju entbebren. Gie Alle find alfo nicht mebr im Stande, fich burch Gelbstbilfe gu belfen, fonberu fie find auf die Silfe ibrer Mitmenichen augewiesen. Es genügt, bies auszuiprechen, um augleich bie innigite Berbindung biefes Nothstandes gablreicher Arbeiter mit bem Christenthum und ber driftlichen Liebe nachgewiesen zu baben. 3mar baben einige Inbaber großer Geichafte und einige Gefell: icaften, auch ohne Rudficht auf bas Chriftenthum, in Uebung allgemeiner Sumanitatsgrundfate, für ibre arbeitsunfabigen Arbeiter einige Silfe geichafft, was immerbin Anertennung verdient. Das ift aber im Bergleich gum mabren Bedürfniß ein Tropfen im Dieere. Fait alle Armen in ber Welt ge: hören dem arbeitsunfähig gewordenen Arbeiterstande an, und Die unermeglichen Mittel ber Armenpflege, Die in allen Theis len ber Welt angesammelt find, ebenjo wie bie gabilofen Rrantenbaufer, Armenbaufer, Anftalten für alte und gebrechliche Leute find angeregt und gegrundet burch bie driftliche Liebe und burd ben Beift bes Chriftenthums. Bon Diefen driftlichen Rapitalien und driftlichen Unftalten gehrt auch jett noch unfer Sabrbundert, wenn es auch ben Urfprung berjelben vielfach vergeffen, Die Bermaltung berjel: ben ber Rirche entzogen und fie bagegen oft Chriften: und firdenfeindlichen Sanden übergeben bat. Es ift ja eine Lieblingebeichäftigung ber berrichenden Bartei bes Liberas liemus, alle biefe großartigen Geldmittel, bie bie Rirche in Europa fur Armenpflege angesammelt bat, immer mehr pon ibr zu trennen und iede Erinnerung an ibren Uriprnna gu verwischen. Rur in einer Begiehung bleiben fie unlösbar mit ber Rirche und bem Chriftenthum verbunden, nämlich ber Rraft nach , die fie ins Dafein gerufen bat. Das vordriftliche Beidenthum fannte feine Anftalten fur ben arbeitounfabigen Arbeiter; man ließ ibn elend gu Grunde geben. Bo aber bas moderne Beibenthum folde Anftalten geichaffen bat, ba empfing es ben Impuls bagu bom Chriftenthum. Sein eigener Geift vermag bas nicht, ober nur unter befonderen Berhaltniffen, in einzelnen Gallen, gewiffermaßen um bem Chriftenthum Concurreng gu machen. Go wird es auch in Butunft bleiben. Die mabre Surforge fur ben arbeitennfabig gewordenen Arbeiter wird immer von ber Rirche und von Jenen ausgeben, die in der Lirde und von Chriftis ben Beift ber mabren Rachftenliebe empfangen haben. Webe bem arbeitsunfabigen Arbeiter , wenn es moglich mare, ben Ginfluß bes Chriftenthume und ber Rirche ju vernichten! Er wurde balb wieder in jener jammervollen Lage fein.

worin er vor dem Christenthum in der gesammten heidnischen Welt sich befunden bat.

Das Chriftenthum forat aber für ben arbeitsunfabig geworbenen Arbeiter nicht nur burd Grundung von Armenfonde und Armenauftalten aller Art, fondern inebefondere auch baburch . baf es burch bie Rraft feiner übernatürlichen Liebe Menfchen bewegt, fich felbft, ibr Leben, alle ibre Rrafte bem Dienfte ber armen Arbeiter in jenen Un= ftalten zu widmen. Weit wichtiger wie bie Aufnahme bilflofer Arbeiter in folden Saufern ift für fie die Bebanblung und Bflege, bie fie bort finben. Da gibt es nun zwei mogliche Zwecke, welche biejenigen, bie bie Bflege in Rranten-, Armen- und Invalideubaufern übernehmen, im Ange baben fonnen. Die Ginen betrachten bie Anftellnng und die Berwendung in folden Anftalten als einen Lebend : und Broberwerb. Die nieberen Dienste fallen in biefem Kalle Dienfthoten aubeim, die fich in die betreffenden Saufer in berfetben Abficht verbingen, wie bei anderen Dienftberrichaften und fur ben Lobn ibren Dienft verrichten. Da aber bie Arbeit in biefen Saufern vielfach eine außerft beidwerlide, edelbafte und allen natürliden Gefühlen oft widersprechende ift, fo ift bie nothwendige Rolge, daß die beften Dienstboten ben weit lobnenberen und angenehmeren Dienst in guten und wohlbabenben Familien vorziehen, fo bag jene Anftal= ten oft auf die ichlechteften und untauglichften Lobnbiener und Lobnbienerinnen angewiesen find. Die nachtbeiligen Rolgen biefes Buftanbes bat bann ber arme Arbeiter gu tragen. Die Muberen widmen fich biefem Dienfte nicht bes Lobnes, fonbern ber driftlichen Liebe wegen. Gie geboren großentbeils

einem Stanbe an, ber fie von ber mubevollen Arbeit bes Dienstboten befreit batte; fie mablen aber freiwillig biefe Arbeit und gerabe in folden Berhaltniffen , benen fich an: bere Dienftboten entziehen, aus ben bochften Beweggrunden, bie ben Menichen bestimmen fonnen, aus ber uneigennütigs fien driftlichen Liebe, Die in bem armiten bilfebeburftigen Arbeiter einen Mitbruber und Bruber Jefu Chrifti ertennt und liebt. Es liegt auf ber Sand und bedarf feiner weiteren Ausführung, welchen Ginfluß eine folche Gefinnung auf die ganze Behandlung der Silfsbedürftigen im Vergleich zu jener Bflege, bie lediglich von Lobnbienern ausgebt, üben muß. Diefe Art ber Fürforge für ben armen Arbeiter fennt aber burchaus nur bas Chriftentbum, und gwar bas mabre Chriftentbum, bas in bem Glauben an ben Gobn Gottes feine Rahrung und feine göttliche Kraft bat. Der Sumanismus fann bie driftliche Rad: ftenliebe beguglich ber Almofen und ber Grundung von Armenanftalten einigermaßen nachabmen, aber bie nachstenliebe, bermoge ber fich ber Menich felbft mit feinem eigenen Leben bem armen Arbeiter als Dienstbote anbietet, gleichsam ein Rnecht bes armen, franten Rnechtes wirb, ftebt unerreichbar boch über ibm. Die Rirche bat ju jeber Beit und auch in unferen Tagen jabllofe Glieber in allen Theilen ber Welt, bie, aus ben boberen Stanben bervorgegangen, fich freiwillig gut Rnechten und Maaben bes bilisbebürftigen Arbeiterstanbes gemacht haben, und ihr ganges Leben, Tag und Racht biefem ichweren Berufe widmen. Gie taun in jebem Augenblide Taufenbe aufrufen und nennen, bie fo bem Arbeiterftanbe bienen , während alle Sumanitatsbeftrebungen ber Belt gnfammengenommen noch nicht einem Menfchen bie Liebesfraft qu einer foldent Lebenstoeife eingeflößt, nicht einen barmberigen Bruder, nicht eine barmberzigte Schweiter hervorgernfen hofen. Sie fünnen bem Arbeiter nur ben Lohnbiener und die Lohnbienerin bieten. Ich fonnne später bei den eigentssimtlichen Mitteln des Christenthunts auf diesen Gegenland noch einmas qurid.

3d fann es nicht unterlaffen, bier noch einen Gebanten auszusprechen. Die Guter ber Rirde, Die burch bie Gacularifation ber Kirche entzogen worben find, haben einen febr großen Werth. Gie find jest großentheils mit bem Fiscus verbunden, fliegen in die Staatscaffe und bringen alfo ben Steuerpflichtigen eine Erleichterung. Die Sacularifation war ein gewaltbatiger Ranb, ber nur burch Berlaugnung aller Principien, auf benen bas Gigen: thum ruht, begangen werben tonnte. Die Rirche bat für alle Reiten ben Anjoruch auf biefes ibr früheres Gigenthum aufgegeben. Subfibiar baben aber an bem Gigentbum ber Rirche die Armen ein Recht; bas Rirchengut ift nach bem canonifden Rechte und nach bem Rivede ber Stifter qualeich auch Armengut. Es mare baber eine gewiffe Gubne für biefen Raub, wenn bas facularifirte Rirdenaut als Mrmenfonds bom Ctaate verwendet wurbe. Man batte baburd jugleich große Siljemittel ju wichtigen Unternehmungen und jur Linderung ber Roth. Wenn auch biefer Gebante febr unzeitgemäß icheinen mag, fo barf er boch feiner inneren Wahrheit wegen bier eine Stelle finben.

Wir verlaffen jest ben arbeitsunfahigen Arbeiter, ber unmittelbar auf bas driftliche Almofen angewiesen ift, um bie Arbeiterfrage selbst ins Auge zu.faffen.

#### III. Die Tage des Arbeiterftandes.

Um aber bie Wittel, die jur Sebung des Archeiterfandes in Voriglag gebracht sind, prüsen zu können, müssen wir zuert eine kare Einstigt in die Etellung baben, auf die der Arbeiterstand bezüglich des Erwerbes und der Ernährung gegenwärtig angewiesen ist, und in die Fründe, die die Etellung des Arbeiterstandes hervorgerusen haben. Annit werden wir uns also in diesem und dem folgenden Abschilten. Be flarer wir diese Auge und ihre der Weinde erkennen, besto stehere wirder Utzeis führer wirde vor vorgeichlagenen Hissmittel sein. Weist diese Einstigt is Weisten abgeht, herricht auch so die Unklacheit und Täusichung auf diesen Gebiete.

Bir betrachten also in viesem Abschnitt die Lage des Arteiterstandes. Wenn wir diese aber munnete offen dar legen, so wollen wir doch eine das, was wir sagen werden, ich om überall mid bet allen Classen der Arbeiter vollsommen eingetreten ist. Die nodernen volkswirthschaftlichen Principien sind noch nicht in allen Ländern dielechmäsig durchgeführt; sie haben noch wentger bereits alle Berhältnisse des Arbeiterflandes durchdrungen und alle ihre

Consequenzen zu Tage gestebert. Was wir aber über bie Nahrungsberhältnisse bes Arbeiters sagen werden, ist leiber schot unter vollen Arbeitersclassen nie in vielen Gegenden volle Wirklichter geworden; es bildet zugleich die allgemeine Grundlage, auf die der gesammte Arbeiterstand angewoisen ist, und desholls mit innerer Nothwendigkeit nach und nach überall bieselben Erstellungen hervorbringen wird.

Die materielle Erifteng bes Arbeiterftanbes, bie Befchaf: fung aller nothwendigen Lebensbedürfniffe für ben Arbeiter und für feine Samilie rubt nämlich mit fo wenigen Musnahmen, baf fie biefe Regel nicht alteriren, auf bem Arbeiterlohne, und ber Arbeiterlohn bestimmt fich in unferer Beit nach ber Lebensnothburft im ftrengften Ginne, b. h. nach bem, was ber Meufch an Rabrung, Kleidung und Db: bach unumaanalich nothwendig bedarf, wenn nicht feine phyfifche Eriftens vernichtet werben foll. Die Babrbeit biefes Sabes ift burd bie befannten Controverfen gwifden Laffalle und feinen Gegnern fo evident gemacht, daß nur die Abficht, bas Bolf zu täufden, fie beftreiten taun. In ihr liegt, wie mit vollem Rechte bebauptet wirb, bie gange Arbeiterfrage; auf ber einen Geite bie Arbeiternoth, auf ber anderen Geite ber Brobirftein für ben Werth aller Borichlage, bem Arbeiter: ftand ju belfen 1).

Die Evidenz dieser Sachlage macht sich uns am handgreistichsten klar, wenn wir daram denken, daß die Arbeit bei uns durchauß eine Waare geworben ist, die daher auch allen Gesetzen der Waare untersieat. Wie der Vereis der Waare

<sup>1)</sup> S. Anlage II.

D. Retteler, Arbeiterfrage.

fich lediglich und allein nach bem Angebot und ber Rachfrage bestimmt, fo ift es auch bei bem Lobn ber Arbeit. Befet für ben Breis ber Baare liegt gulett in ben nothwendigen Productionefoften ber Baare. Die Concurreng bringt es aber mit fich, baß Jeber, ber bie Baare producirt, barnach ftrebt, fie möglichft wohlfeil zu produciren, um fie wohlfeiler anbieten gu tonnen. Benn er fie wohlfeiler anbietet, jo wird er alle Jene nach und nach bom Martte verbrängen, bie nur für boberen Breis in berfelben Gute bie Baare liefern konnen. Sie und ba wird es baber eintreten, bag auch bie Baare unter ihren Broductionetoften vertauft wird. moburd oft Geidätte, bie rudwarts geben, ibre lebensunfabige Erifteng eine Zeitlang fich erhalten. Das Enbe ift bann freilich ber Ruin. Alles bas gilt nun auch von ber Arbeit und bem Arbeiterlobn. Wie ber Breis ber Baare fich beftimmt nach ben Broductionefoften berfelben, fo bestimmt fich ber Breis ber Arbeit' nach ben allernothwendigften Lebensbeburf: niffen bes Menichen an Nahrung, Kleidung und Wohnung. Bie ferner ber Brobucent ber Baare barauf ausgebt, bie Broductionstoften berabzudruden, um die Concurrent fiegreich befteben zu konnen, fo entsteht nothwendig, bei einem gemiffen Ueberfluß an Arbeitofraften, unter ben Arbeitern, um nur bas Leben zu erhalten, bie Reigung, bas an fich Rothwendige burch einen noch niedrigeren Grad bes Rothwendigen zu überbieten. Die Arbeitgeber fteben auf bem Beltmartte und fragen: Ber will bie Arbeit thun fur ben geringften Lobn? und bie Arbeiter überbieten fich als Minbestforbernbe nach bem Dage ihrer Roth. Daber fommt es benn, bag enblich, wie bei ber Baare, ab und ju auch jener ichredliche Ruftand

eintritt, wo diese Menichenwaare unter ihrem Productionspreis ausgeboten wird, b. h. aber für Menschen und in meffichside Sprache übersieht, wo der anm Arbeiter aus Roth im Angebote des Lohnes unter das Maß der alleränßersten Lebensbedirfnisse sin für ih und siene Kamilie herabgeben unt. Das sührt dann julest natürlig für ihn und die Seinigen zur Entebrung des Rothvendigsten an Nahrung, Afeldung und Wohnung, das er sich sür diesen Lohn eintausschen uns. Die Entbehrung beites Rotspwendigsten auch nur für vortige Tage — ist aber ein Wort voll Jammer und Esend.

Das ist die Sage unseres Arbeitersandes; er ift angewiesen auf den Arbeiterschn; dieser Arbeiterschn ist eine Baare; ift Peris bestimmt sich taglich durch Angebet und Nachfrage; die Are, um die er sich bewegt, ist die Lebensuoshdurts; ist die Nachfrage größer als das Angebet größer als die Nachfrage, so sällt er unter sie herab; die allgemeine Tenden jit aber, wie bet der Waare, die Wohsselfeite der Probution; die Wohsselfeische ter Perduction ist hier Velchening ber Lebensbedürsnisse; und so kann bei dieser ganz mechanisse under matigen Bewegung der Kall nicht ausbsieben, das zweiche siehe field bei allegerse Nochburst nicht werden, den Preis der Arbeit gedecht werden fann, und daß ein Linsiechen ganzer Arbeiterschaffen und Arbeitersamtien, ein langlames Berchungern der eintritt.

Welch ein Zustand! Mögen auch die Folgen beffelben noch nicht überall im vollen Maße eingetreten sein, sie werben nicht ausbleiben und bann betweisen, wie verblenbet die Liebe jum Bolfe Jener war, Die fie burch ibre falfden Theorien bervorgerufen baben. Es ift teine Zaufdung barüber mehr möglich, bag bie gange materielle Eriften; faft bes gangen Arbeiterftanbes, alfo bes meitaus größten Theiles ber Meniden in ben mobernen Staaten, Die Erifteng ihrer Familien, Die taglice Frage um bas nothwendige Brob für Dann, Frau und Rinder, allen Schwanfungen bes Darttes und bes Baarenpreifes ausgefest ift. 3ch fenne nichts Beklagenswertheres als biefe Thatfache. Belche Empfindungen muß das in biefen armen Menschen berbor: rufen, die mit Allem, mas fie nothia baben und mas fie lieben, täglich an die Bufälligfeiten bes Marttpreifes angewiefen find! Das ift ber Etlavenmartt unfere liberalen Europa's, jugeidnitten nach bem Mufter unfers bumanen, aufgeflärten. antidriftlichen Liberalismus und Freimaurerthums.

#### IV. Die zwei Gnunde diefes Juftandes.

Ho war es nicht immer. Diese Zustände des Arbeiterstandes sind vielmehr erit in den modernen Staaten allgemein geworden. Damit urtheilen wir noch nicht, wir sprechen nur die Thatfache aus, daß diese Schwaftungen in der Lebensstellung des gesammten Arbeiterstandes, demgemäß er mit seiner ganzen Erstens auf den Tagelohn angewiesen, der Tagelohn aber eine Waare geworden ist, deren Preis sich füglich durch Angebot und Nachfrage bestimmt, salt immer nur den Werth des allernothwendighen Lebensunterhaltes darstellt und oft unter ihn heradsinft, der Vergangemheit fremb waren, und erst mit der Reugelaltung der staatlichen Verbaltnisse sieden Verbaltnisse sieden Verbaltnisse sieden Verbaltnisse sieden den Verbaltnisse sieden der Verbaltnisse sieden von der Verbaltnisse sieden von der Verbaltnisse sieden von der Verbaltnisse sieden von der Verbaltnisse sieden verbaltnisse sieden verbaltnisse sieden verbaltnisse sieden verbaltnisse eine Verbaltnisse sieden verbaltnisse sieden von der Verbaltnisse sieden verbaltnisse sieden verbaltnisse verbaltnisse sieden verbaltnisse sieden verbaltnisse sieden verbaltnisse verbaltnisse sieden verbaltnisse verbaltnisse sieden verbaltnisse sieden verbaltnisse sieden verbaltnisse sieden verbaltnisse verbaltnisse sieden verbaltnisse verbaltnisse sieden verbaltnisse verbaltnisse

Es fit doher überaus vichtig, auch die Grinde biefer Buftarbe, bie modernen volksvirtisschaftlichen Pringipien, aus benen sie herborgegangen find, genau fennen zu fernen. Wir fönnen sie mit voller Sicherbeit und unfangbarer Richtigkeit bezeichnen. Wir benden dazu nur das Gesagte vor Augen w behalten und uns die Krage vorzulegen, was die Arbeit zur Waare gemacht hat und was ihren Werth auf die unterste Stufe der Lebensnothburft herabde brünge bet und enterfte Stufe der Lebensnothburft herabde angen.

Der Breis ber Waare wird burch Angebot und Rachfrage bestimmt; Angebot und Nachfrage richtet fich nach ber Concurrens. Die Concurrens wird aber auf ben bochften Grad burch Entfernung aller natürlichen und fünftlichen Sinderniffe gebracht, insbesondere also burch Entfernung aller Schranten, die ben Sandel bebindern. Allgemeine Saudels: freibeit ift baber jugleich Eröffnung ber bochften Concurreng, und bochfte Concurreng brudt ben Breis ber Baare bis gur äußerften Grenze ber nothwendigften Broductionefoften berab. Wenn aus allen Theilen ber Welt bie Baare auf einen Martt gusammenfließen tanu, so wird die woblfeilste Baare berfelben Gute ben Sieg bavontragen und alle anderen Brobucenten entweber verbrangen ober nothigen, benfelben Breisfat angunehmen. Je allgemeiner bie Sandelsfreiheit, befto allgemeiner bie Gultigfeit bicfes Cabes, ber bei ber Leichtigfeit der Berkehrsmittel und der Mittheilung der Preisfage pon bem einen Theil ber Welt nach bem anderen noch unerbittlicher wirb. Rur bie Roften bes Waarentransportes machen eine kleine Modification und bilden eine gewisse natürliche Greuse gegen biefes Gefet bes Freibanbelinftems. Die unermeßlichen Erleichterungen im Waarentransport heben aber auch biefe Schrante fast wieber auf.

Rienden wir das Allies auf die zur Maare gewordene Arbeit au, so haben wir mit voller Evidenz dem wahren Grund der angegebenen Arbeiterzusäände. Der Arbeiterloss wird dungebot und Rachstage bestimmt. Das Angebot und die Nachstage richten sich, wie bei der Maare, so auch die Nachstage richten sich, wie bei der Maare, so auch die der Arbeit nach der Conautrenz. Der söchse Grad der Concurrenz bei dem Angebote nuß den Arbeiterloss, die äußersten Grenze beradbruden. Diese wird aber hervorgerusen, wenn alle Schuhmittel der Arbeit entsernt sind. Badable Antierung aller Sandbelgerungs sin die Wadere, das ist die Entsernung aller Gewerbegrenzen sür den Arbeiterstand. Unbedingte und allgemeine Gewerbesteideit unuß mit mathematischer Rotswendigkt, mit derselben Consequenz, mit der zwei mat zwei vier macht, die allgemeisse Goncurrenz unter den Arbeitern hervorrusen; die höchse Entse der allgemeinen Concurrenz muß aber mit derselben Rotswendigseit den Arbeiterlohn auf die unterste Etuse heraddrien.

Damit baben wir ben einen Grund ber Lage bes Arbeiterftandes in ben modernen Staaten ausgesprochen, es ift bie all gemeine Gewerbefreibeit. Es ift unmöglich, biefe Thatjache zu läugnen. Arbeit ift Baare geworben, beibe tauft man für ben geringften Breis bei ber allgemeinsten Concurrens von dem Mindeftfordernden. Wer tann bas mit gefunben Sinnen läugnen? Es ift wichtig, Dies oft und wiederholt auszusprechen, benn bas eben veridweigen bie Barteien, bie fich an das Bolf herandrangen, fowohl die große libe= rale Bartei, die porgugemeife aus bem Freimanrertonm, aus ben Reprafentanten bes großen Rapitals, aus bem rationalistischen Projessorenthum und bem gewöhnlichen Literatenthum, bas an bem Tifche biefer boben Serren ift und für fie täglich reben und ichreiben muß, gufammengesett ift, nach Außen aber für bas Birten im Bolte gegenmartia, bis ein neues Schlagwort Mobe wird, die gemeinichaftliche Kirma "Nationalverein" und "Fortschrittspartei" angenommen bat, als auch die eigentlich radicale Bartei. Die fich fonft burch eine gewiffe ehrliche Confequeng vor ber

großen liberalen Partei auszeichnet. Beide vereinigen fich darin, daß und edingte Gewerbefreiheit ein Bofiulal fei, dier das nicht mehr disputirt werden fönne. Wir entliche bei hier noch nicht, ob dies wahr ist, sondern bekanpten, daß, selbst wend micht dem Belle verfchweigen sollte, daß die under beinnoch nicht dem Bolle verfchweigen sollte, daß die under diente Geneerbefreiheit untwittelbar und nothwendig sienen Zugland der gefammten Arbeiterbevöllerung zur Jolge hat. Zuen Parteien gleichen einem angeblichen Freund, der seinen Freund ins Wasser gleworfen hat, und nun am Ufer stehend, alle möglichen Theorien darüber entwöcklt, wie beiere ertrimeine Mann gertette werden hat, wah nun am beier ertprießlichen Mann gertette werden hat, wah nun den Ufer stehend. Alle möglichen Theorien darüber entwöcklt, wie beiere ertrimeine Mann gertette werden hat, wah nu den und und die ertprießliche Thätigkeit aber, ohne auch nur darun zu denken, daß er ihn eleb Aug ag gedrach habe, das Patablicat der humansken Gefinnung und rübernder Freundschaft in Amfreuch nimmt.

Damit will ich übrigens nicht ben Junftzwang in seiner späteren Entwickelung alleweg in Schup nehmen und ebensowenig alle Bestrebungen vertwersen, die eine größere Gewerbefreiheit sorbern. Um biesen Schein zu meiben, mussen wir biesen Gegenstand näher betrachten.

Die Autorität und die Freiheit haben das an sich, daß beiden envige göttliche Gedanken zu Grunde liegen, von deren Entwicklung das heil der Mensichen abhängt, die aber, da sie von Mensichen hier gehandhaldt werden, nie in sper vollen Reinheit zu Tage treten '), sondern immer behattet

<sup>1)</sup> Bir nehmen hierbon nur bie Lebraussprüche ber Rirche aus, wenn fie ben Inhalt ber Dffenbarung erklärt, weil biefe, nach unserer Glaubenslehre, durch einen besonderen göttlichen Beiftand unfehlbar find.

mit menichlicher Armieliafeit und migbraucht von menichlicher Gelbftfucht. Go gebt es ber Autorität; es liegt in ihr ein göttlicher Gebaufe, fie ift unmittelbar Musfluß ber göttlichen Autorität felbft und foll fie in allen Berbaltniffen, mo fie auftritt, in ben bochften und niedrigften Formen reprafentiren. Unaussprechlich lächerlich ift es, für biefe Autorität eine Art Surrogat im Bolfsmillen finden zu wollen. Aber bie Autorität, bie in ihrem Befen fo gottlich ift, wird von Menschen gehandhabt und biefe Sandhabung ift mahrlich nicht immer gottlich, fie wird migbraucht im Dienfte bes Egoismus und fann bie Angelegenheiten ber Meniden auf Erben bis jum Sobepunkt bes Berberbens bringen. Dann tritt unfehlbar ber Zeitpunft ein, wo bie migbanbelte Freiheit berausbricht mit einer Art innerer Naturnothmenbigfeit. Die Freiheit bat auch einen ungerftorbaren gottlichen Gebanten jur Grundlage, aber auch fie, von Menfchen gebandbabt, wird unaussprechlich miftbraucht. Die Form, in ber ber Difbrauch ber Freiheit auftritt, ift ber Ungehorfam, bie Emporung gegen bas rechtmäßige Gefet und bie rechtmäßige Autoritat. Im Chriftenthum ift fie bie Gunde. Auch fie tann bis au einem außerften Grad bes Berberbens führen, wo fie bann gleichfalls mit einer gemiffen Rothwendigfeit ibr Gegentbeil bervorruft. Go ichwanten biefe beiben Gegenfate auf Erben, wie ein immermogendes Dieer gegeneinander, fo lange die Weltgefchichte bauert, und jene Denfchen erfullen unter biefen Berbaltniffen bie ihnen pon Gott gegebene Bestimmung, Die fich bestreben, Autorität und Freiheit guerft in ihrem eigenen Leben, und bann in ibrer Stellung, Die ihnen Gott nach Außen gegeben bat, zu perfobnen und zu vereinigen. Diefe Grundverbaltniffe reflectiren in allen anderen menichlichen Berbaltniffen, und fie werfen auch ibr Licht und ihren Schatten auf Die Fragen, die wir bier behandeln. Bunftzwang ift eine Befchranfung ber Freiheit , ber Gewerbefreiheit , reprafentirt alfo in gewiffer Sinfict die Autorität, Die eben den Dligbrauch der Freibeit verhindern und beseitigen foll. Der Zunftzwang war feiner Abee nach ein Schut für die Arbeiter, eine Art Bertrag ') amiichen dem Arbeiterstande und der übrigen Gefellschaft. Rach demfelben gewährte ber Arbeiterstand bie nöthige Arbeit, die Befellicaft aber gewährte ben Arbeitern burch Beidrantung ber Concurreng einen höheren Lohn, um ihre Lebenserifteng 311 fichern und fie nicht täglichen Schwankungen auszu-Wer einem Anderen eine Arbeit liefert fein Leben baran fegen muß, ber hat an eine gewiffe geficherte Forterifteng und an ben Schut, bag feine Erifteng nicht täglich burch bie Concurreng in Frage fomme, ein moralifches Recht. Alle Stande haben einen folden Sout burd natürliche und fünftliche Schranten. Barum follte ber Arbeiter ibn allein entbebren muffen? Warum follte ber Arbeiter allein taglich fein Leben lang mit bem Gebanten binter feiner Arbeit fteben unuffen : ob ich morgen noch meinen Lobn, von dem ich mit Frau und Rinbern lebe, haben werbe, weiß ich nicht; vielleicht kommt morgen eine Schaar hungeriger Arbeiter aus einer fernen Gegend und bietet mich ab mit meiner Arbeit, und ich

Bertrag foll bier nur ein zweiseitiges Rechtsverhältnis ausbruden, bas aber nicht burch einen Privatact ber Contrahenten, sondern burch bie Ratur ber Sade von Gott gegründet ift.

inuß mit Frau und Rindern bungern. Der reiche Rapitalift bat in feinem Rapital einen taufenbfachen Cout fur feinen Beschäftsbetrieb, Die Sandelsfreiheit ift in Diefen Regionen von einer Seite ber boch nur Schein; ber Arbeiter aber foll feinen Schut baben, befibalb mirb bas gunftige Gewerbe befdimpft. Damit ift gewiß nicht gefagt, daß ber Bunftsmang in feiner Entwickelung feblerfrei gewesen fei. Die Autorität ift migbraucht worben, obne bag begbalb bie Autorität felbit verworfen werben fonnte. Go ift auch ber Runftzwang, weil er feine gehörige Entwickelung nicht erhalten, im hoben Grade migbraucht worden. Er bat oft der Tragbeit und bem Cavismus gebient, Die Baare ungebührlich vertbeuert und bie Confumenten burch ichlechte Baare in ihrem Rechte beeintrachtigt; er bedurfte beghalb einer Umgestaltung. Aber fein Brincip war berechtigt und mußte erhalten werben. Dem Bunftzwang gegenüber fteht bie Bewerbefreiheit in einem abnlichen Berhaltniß, wie ber Autoritat gegenüber bie Freiheit. Auch fie bat ibr Dag ber Berechtigung, aber auch ihr berechtigtes Daf ber Beidranfung. Der Bunftzwaug in feinem Digbrauche und verfnöcherten Egoismus hat ben Ruf nach Gewerbefreiheit bervorgerufen. Die Gewerbefreibeit bat bie Baaren unermeklich vermehrt, vielfach verbeffert, ben ungebührlichen Breis ber Baare berabaebrückt und fo ben weitesten Kreisen ber weniger bemittelten Menideuclaffen bie Befriedigung mander Lebensbedürfniffe eröffnet, von benen fie fruber ausgeschloffen waren. Aber fie hat auch ihre nothwendige Grenze und ihr gefettes Mag, und wenn biefe überschritten werben,

fo führt fie geradeso zu unseligen Confequenzen, wie der migbrauchte Bunftzwang.

Wit saben aber bisher efft ben einen Grund, ber die gegenwärtige Lage des Arbeiterftandes hervorgerufen, die Arbeit zur Waare gemacht, und den Preis derfelden auf die Nothdurft des Lebensunterhaltes heradgebrückt hat, hervorgehoben; wir miljien jett noch einen zweiten Grund betrachten, der namentlich auf den Preis der Waare einen entscheidenden Einfluß übt, nämtlich die Uedermacht des Kapitals.

Diefe Uebermacht bes Rapitals bat in Begug auf ben Arbeiterftand eine boppelte nachtheilige Birfung. Erftens vermindert fie die Rabl ber felbfiftandigen Urbeiter und vermebrt bie Daffe ber eigentlichen Taglobner und Lobnarbeiter. Das ift evideut, und eine mit mathematischer Nothwendigkeit eintretende Kolgerungaus ben berrichenben vollswirtbichaftlichen Brincipien. find bekanntlich in Baris bie meiften felbftftanbigen Rutider ju Grunde gegangen und ju Dienstleuten geworden, feitbent eine Gesellicaft von Ravitalisten fast bas gesammte Transportwefen in Baris in Betrieb genommen bat. So geschiebt es, wenn über gewaltige Ravitalien gebietende Baunuternebmer ober Baugefellichaften fich biefes Gemerbeameiges bemach: tigen. Gie taufen Grund und Boben , liefern bie Steine, Ralt und Bolg, beforgen ben Trausport, fübren bie Bebaube auf und richten fie ein; alles, mas früber felbftftanbige Meifter und Gewerbsteute waren, tritt in bas Berbaltnig von Lobnarbeitern. Daffelbe Berbaltnift tritt bei allen anderen Beicaften ein. Be großer bas Rapital, befto machtiger mirft

es in biefer Richtung. Wenn wir bebenten, wie maffenhaft jest icon bas Rapital in einzelnen Sanben und in einzelnen Befellicaften angewachien ift, fo muffen wir befennen, bak die Wirfung, welche in Diefer Sinfict bas Kapital in Anfunft üben wird, noch gar nicht abgeseben werben tann. Die Rahl ber eigentlichen Lobnarbeiter und Taglöbner muß in's Unermefliche zunehmen, ba fich bie Geschäfte nothwendig mehr und mehr concentriren werben. Die gmeite Birtung bes Rapitale beftebt barin, baf es in ber Berbinbung mit ber Dafdine") ben Preis ber Baare mehr und mehr berabbrudt. Der Breis ber Baare, bie bas Rapital mit ber Maidine producirt, bestimmt fich nicht mehr nach bem Lebensunterhalt ber Arbeiter, fonbern nach bem Raufpreis ber Dafdine und ben Betriebstoften berfelben, und mit biesem Baarenpreis muß nun ber Arbeiter concurriren. Er ftebt jest nicht bloß anderen Arbeitern in ber all: gemeinen Concurrens gegenüber, Die, wie er, effen und trinfen und ichlafen muffen, fonbern er ftebt einer Dlaidine gegen: über, bie ohne hunger und Schlaf, raftlos, nicht mit bloger Menichentraft, fondern mit vieler Bferbefraft Tag und Racht fortarbeitet. Babrend die arme Raberin endlich mube nieberfinft, arbeitet bie nabmaidine mit einer Geidminbigfeit. bie gabllofe Sanbe nicht erreichen konnen, und boch muß fie mit bem Rabpreis fich begnugen, bei bem bie Dafcbine noch

<sup>1)</sup> Hermit sogs ich felhstverfännlich nichts gegen bie Racigine felft. Die Beinigung ber Raturträfte im Dienste bes Rentigen ift ein Eige bes Geiftes über bie Raterie und kann, recht berugt, zu einer immer größeren Befreiung bes Menichen von ber Roth und Anschtichaft ber materiellen Akfelt bieten.

arbeiten fann. So überall und in allen Gewerdesjenigen. Auch hier find voir erst im Beginne moderner Entivideling. Was wird aber barans brechen, wenn sich biele Malchingsrundläße moderner Bollswirtssichalt und Bollssireinublichtein mit der gangen undarmherzigen Midfichtslosigaleit, die in ihnen liegt, über alle entsprechenden Werhältnisse, über alle Andrungspreige des Arbeiterslandes ansgebeschut haben vorren?

Das ift bie Lage bes Arbeiterftanbes, beren Entwidelung wir in ihren Anfangen por und baben, und bas find bie beiben polfemirthicaftliden Bringipien, aus benen fich biefe Lage mit Rothwendigfeit ergibt. Es mare bie Aufgabe ber Staatsgewalt gewefen, ben Digbrand, ber in ben Bunft: swang eingebrungen war, von bem gu unterscheiben, was in ihm mohl berechtigt mar, und es mit bem gu verbinden, mas auch die Forberung ber Gewerbefreiheit Berechtigtes bat. Babre Staatsweisbeit icheint aber auf Erben felten gewor: ben ju fein. Die Staatslenker find vielfach nur Lenker in bem Sinne, wie ber Semmidub ben Magen lenft, ber ben Berg berabruticht; fie find felbit gelenkt und gezogen bon bem Reit: und Barteigeift in feiner abidofffigen Bewegung, und ihr ganges Gefchaft besteht barin, baß fie als Bennnichub biefe bem Abgrund zneilende Richtung in ber Schnellig: feit einigermaßen aufhalten. Go baben fie es nicht verftan: ben, ben Arbeiterftand nach biefen zwei Ceiten bin gu organifiren, und wir geben befibalb unbeidrantter Gemerbefreibeit mit allen ihren Folgen unaufhaltsam entgegen. Die miß: brauchte Gewerbesreiheit wird aber noch verberblicher wirten, ale ber migbraudte Runftamana.

Dian tann fich taum etwas Betlagenswertheres benten,

als den gablreichen Arbeiterstand, täglich ans dem Weltmarkt begüglich seines Lohnes, der ihm das Brod gitt, als Waare ausgeboten, mit der qualenden Ungewißseit: Morgen bin ich vielleicht mit meinem Weise und mit meinem armen Kindern brodlos, nacht und ohne Obdach. Sin jolcher Zustand muß das Wenschepengeichsecht zu einem Werer machen, das ohne Unterlaß vom den wüthendhen Winden geweiticht, seine Kinden, Alles geriörend, thurmhoch in die Hoche wirkt.

Nachbem wir aber munnehr vie Loge des Archeitersinutes hinschtlich seiner Ernährung dargelegt und die Grinde angegeben hoben, aus denen sie betvorgegangen is, seinnen wir dazu übergeben, die Mittel zu prüsen, die zur Verbesserung bieser Zustände von den verschiebenen Seiten in Vorschlaggebracht worden sind, und was wir von ihrem Wertsch zu derten hoben.

## V. Bonfehlage der liberalen Bantei.

Wir fonnen sie in brei Gruppen alle zusammeusaffen. Die eine Gruppe bildet angeblich bie Borbebingung ber anderen.

Die erfte Gruppe umfaßt folgende Vorschläge, bie als Heilsmittel angepriesen werden:

Unbedingte Gewerbefreiheit; Unbedingte Saubelsfreibeit:

Unbedingte Freizügigkeit; b. h. das Recht für Zebermaun, welcher Gemeinde, welchem Lande oder welscher Nation er auch angehören mag, sich an jedem Orte, wo er will, seinen Aufenthalt und Wohnfitz unehmen, und jeden beliebigen Rahrungszweig zu betreiben; also Freizügigseit nicht bloß für die Auländer, sondern für alle Länder;

das Recht, in jeder Gemeinde Deimaths recht zu erwerben, wo sich Jemand einige Jahre ohne Unterbrechung und ohne der öffentlichen Armenpflege zu versallen, aufgehalten bat: unbeidranttes Necht jur Verheirathung, lediglich genutzungen des aufgemeinen einfrechtlichen Voransiegungen des Ehrechtes, mit hinvegfall jeder anderen einschränkenden Bedingung, inskeseindere der Instimmung der Hemiste oder Niederlassingsgemeinde, der Vorprüfung oder Bemifligung einer Staats- oder Prodinzialkhöferde, des Vachweifes der Fähigkeit, eine Familie zu ernähren, des Ervorebes des Staats- oder Gemeindebingerendets n. f. w. h.

Diefe Magregein jollen gleichfam erft ben Boben bereiten. Daran fnupft fich bann bie zweite Gruppe ber Borichlage:

Individuelle Gelbftbilfe ber Arbeiter; Bildung bes Arbeiterftandes.

· Das gange Syften entfält bann feinen Abichluß burch bie britte Gruppe ber Vorichlage. Gie umfaßt:

Die Arbeitergenoffenfcaften in der von diefer Partei vorgefclagenen Beife, hervorgerufen durch die fociale Selbfthilfe.

In biefen brei Gruppen benegen sich alle Berfoldige ber liberalen Partei. Daß bei ihnen viessach gener Wilche, bem Arbeiterstand zu besten, und manchertei Ginsicht in die bestehnden Berhaltnisse vorhanden ist, sann gewiß nicht geläugnet werden. Auch haben diese Vorsichtige manches Machre und Berechtigte an sich. Sie seiden aber, voie mir schein,

Befchinffe bes sechsten Congresses ber beutschen Bollewirthe zu Treiben vom 14. bis 16. September 1863. (S. Arbeiterfreund helt 3. Jahrgang 1863. S. 353.)

p. Retteler, Arbeiterfrage.

an Ueberfreibungen, innern Widersprüchen und großer Unklarheit; sie haben eine durchaus verscherte Grundlage; das Bahre au ihnen ist veischau nicht nen, und des Keue nicht wahr; und sie find endlich alle zusammen nicht im Entierntesten im Stande, dem wirflichen Nothstand der arbeitenden Classe erheblich zu verbessern. Ich will dies Behauptungen naber zu begründen suchen.

Die erfte Gruvve ber oben angegebeuen Borichlage ift eine mabre Bulverifirung bes Menidengefdlechtes. Es liegt ibr eine gang medanisch rationalistische Auffaffung, wie fie biefer gangen Bartei eigen ift, ju Grunde. Gie ift eine genaue Auwendung ber Lebre bes Materialismus auf bas arme Menfchengefchlecht. Bie nach biefer Lehre augeblich fich alles Sein in Stoffatome ale Grund von Allem auflöft und wieder gufammeufügt, fo foll es mit bem Arbeiterftande gemacht werben. Das ift bas tieffte, alles erflarenbe Brincip ber mobernen Bolfswirtbicaft. Gie batte ibre absolute Berechtigung, wenn die Meufchen in ber That zu einander lediglich im Berhaltniß von Bablen ftauben. Die größte Babl bestebt aus Giubeiten, und jebe Ginbeit bat burdans benielben Bertb; man fann fie gang beliebig an jebe Stelle feben, am Aufaug ober in ber Mitte ober am Ende ber Rummer, und fie bat immer ibre rechte Stellung. Wenn es fo mit ben Menfchen mare, fo fonnte man gewiß nichts Befferes thun, ale bas gefammte Menfchengeschlecht in ben fünf Welttheilen in lauter Einheiten auflosen und fie beliebig unter einander werfen, und es gabe bann immer eine gute Anfammenftel: lung und ein portreffliches Berbaltnift. Es feblt biefem Cufteme von "Unbedingtheiten" und "Freiheiten" nur noch eine

Confequenz. Co gewiß uautlich, wie bie Berbeirathung von feiner Bedingung mehr abbangig gemacht werben barf, fo gewiß barf auch bie Trennung ber Gbe bann feine Schranfen mehr baben. Rach biefer Doctrin muß auch bie driftlide Unauflösbarfeit ber Che als unberechtigt erscheinen, und eine volkswirthichaftliche Majorität in ber Rammer wird bei ber Neugefialtung ber Dinge auch biefe Mumagung ber driftliden Rirde gurudweisen muffen. Diefe gange Bulverifirungsmethobe, biefe demijde Muflojung bes gangen Denichengeidlectes in Jubivibnen, in gleichmäßige Staubtheile, in bie Atome unferer materialiftifchen Raturanichanung, bamit bann ber Wind biefe Staubtbeile über bie gange Erbe balb fo, bald fo vertheilen tann, ift aber ebenfo unwahr, wie ihre Grundlage und Boraussehung. Die Menschen find eben nicht lediglich Bablen von gang gleichem Berthe. Berr Coulge-Delitich weift felbft barauf bin, bag eine absolute fociale Bleichheit ein Unfinn ift und mit ber Natur im Biberfpruch ftebt. Die Mannigfaltigfeit ber Menichen an phpfifchen und intellectuellen Sabigfeiten ift unermeflich und wird gang unberechenbar noch gesteigert durch die verschiedene Ausbilbung berfelben in ben gar nicht mehr zu verfolgenben Ginwirfungen ber mannigfaltigften außeren Berhaltniffe. Es ift wahr, baß ber Denich fich felbit ernabren muß, fo weit er fann, und daß er bagu auch von Gott bie notbigen Rrafte befommen bat; es ift aber nicht mahr, daß jeder Menich wirtlich in ber Lage ift, fich felbst zu ernähren, und noch weniger, daß er fich in Sinfict auf Ernährungsfähigfeit mit allen anberen Meniden in gang gleichen Berbaltniffen befindet. Bei Diefer unermeglichen Berichiebenbeit ber Denichen an forverlichen und geiftigen Sabigfeiten, an Ausbildung u. f. w., bie felbft wieder in jedem einzelnen Meniden mit bem Alter fo vielfach wechselt, bat unn die Borfebung die allerverschie: beuften organischen Entwidelungen fich gestalten laffen, in benen ber Menich Cont und Silfe finbet. Es ift baber gewiß ein nicht beabsichtigtes, aber bennoch in ber That ein mabres Berbrechen an ber Menichbeit, alle biefe Schutmittel aufzubeben, um ben Meniden nut ber unendlichen Berichiebenbeit feiner Individualität und aller feiner übrigen Berbaltniffe auf die taglide Concurrens mit bem gausen Menidengefdlechte anzuweisen. Wenn bas gange Menschengeidledt nach biefen Grundfaten unbedingter Gewerbefreibeit, unbedingter Freigngigfeit , unbedingter Anfaffigmadung , unbedingter Schliefung und Trennnng bes gangen Samilienlebens organifirt mare, und wenn baum biefe rationaliftifch: liberale Recenmaschine in ber That nach biefer ansichlieklichen Bernunft ber Mathematif fich bethätigen fonnte, fo mare bie ab: folut nothwendige Rolge, bag täglich alle jene Rablen, bie nicht ben vollen Werth baben, in biefer allgemeinen Concurrens ausgeschieden werden und ju Grunde geben muffen. Diefe erfte Magregel ift baber mabrlich noch fein Silfsmittel gur Berbefferung ber Lage bes Arbeiterftanbes. Gie treibt pielmehr bie oben geschilderten Buftanbe erft recht auf bie Spite und ruft die allgemeinste Concurrens ind Leben, die gebacht werben tann. Gie wurde nuieblbar ben Arbeiterlobn auf bie niedrigfte Stufe ber Lebensbeburfniffe berabbringen, und felbft biefe niebrigfte Ctufe bes Lohnes nur Jenen gewähren, die im Bollgenuß ibrer phylifchen und intellectuellen Rrafte fich befanden. Das ware bie mathematische Consequenz dieser lediglich mechanisch-mathematischen Brocedur.

Doch diese Gruppe von Hilfsmitteln soll ja nur gleichjam die Unterlage bilden. Es futipft sich daran die gweite Ordnung berselben, die vielgepreisen-Selbsschlife und die in Aussicht gestellte Bild ung des Arbeitersandes. Ich sürchte, daß auch diese Mittel der Brodbermehrung im Sinne der lifeeralen Partei sich bei näherer Prüsung als ungenügend erweisen.

Die liberale Bartei fann es nicht laffen, mit einem gewiffen icheelen Blid auf bas Almofen ber Rlerifalen und ber Rirde bingubeuten. Gie fann gwar nicht laugnen, bag ber Arbeiter arbeitounfabig werben fann, und bann ber Silfe Anderer, bes Almofens bedarf. Sie rebet auch von Invalibenbäufern, Arantenbäufern u. f. w. Raum aber, baß folde Dinge berührt find, fehrt fie wieber gur Berbachtigung bes Almofene gurud und fucht bem Arbeiter bae Gefühl beigubringen, als ob die vom Chriftenthum ihm bisber gebotene Silfe eine Art Kranfung feiner Menfchenwurde gewesen ware. Mit Difigunft fiebt fie namentlich auf die großartige Thatigfeit ber nachstenliebe in Belgien bin, und fie entblobet fich nicht, barauf bingubeuten, wie man biefe großen Gelbsummen viel beffer batte verwenden fonnen. besondere sucht fie ben Schein gu verbreiten, als ob bie bisberige Art ber driftlichen Liebe vielleicht gut gemeint, aber ohne rechte Ginficht und im Grunde nur eine Unterftubung ber Tragbeit gewesen sei, mahrend bie im Beifte ber Sumanitat und bes Liberalismus geubte Liebe bie Aufgabe habe, biefer Beforberung ber Tragbeit entgegengutreten und bie Burbe ber Arbeit wieber herzustellen. Daber biefes bis gum

Edel wiederfehrende Gerede von der Macht ber Selbsibile, von der Würde, die sie dem Arbeiterstande zu genühren im Etande fei; die dann noch durch die Villenung des Arbeitersiandes, voie sie unter der bitbenden Pflege der Läter der liberaten Partei jetzt statifinden soll, einen gang unerhörten und fadeligien Aussichen gewinnen werbe.

Das Alles ift nun einseitig, vielfach unwahr, und fann bei einer Fortentwickelnug biefes einseitig Unwahren zu einer unaussprechlichen Beschädigung bes Arbeiterftandes führen. Der großen liberalen Bartei fehlt überhaupt eine gemiffe tiefere Einficht in alle Dinge, wo ber Menich als folder thatig ift. Das bringt fo ber oberflächliche Rationalismus mit fich, ber beffer die Bewegungen ber Mafchine, als die Thatiafeiten und Bedürfniffe ber Menichen verftebt. Inobefondere fehlt ihr beghalb auch jebe tiefere Ginficht in bas Wirfen bes Chrifteutbums und ber Rirche, ber fie voll Borurtheilen eutgegen ftebt. Gie fennt namentlich nicht bas übernatürliche Chriftenthum, feine Lehren und Silfenuttel, und abnet nicht, bag bas, mas fie felbft Gutes erftreben will, allein und einzig burch bas Chriftenthum erlaugt merben fann. Gie wird beghalb auch felbft bei gutent Willen über ben Arbeiterstand am Ende nur unermeftliches Berberben berbeiführen. Geben wir gur Begrundung biefer Behauptungen und bamit jum Gingelnen über.

Es ift also erstens nicht wahr, daß das christiche Almosen die Trägheit unterstügt hat; das Wessen des christichen Almosens und der Geist, der das Almosengeben hervorgerusen, will dem Mitbender helfen, der sich selbst nich helsen Almosens Wisheruber ind da möglich, aber sie liegen nicht sen fann. Misherunder sind da möglich, aber sie liegen nicht Senjo if es gweitens eine thörichte Selbfticherhebung, wenn die liberale Partei fich den Schein gibt, als of sie die Kedentung der Selbstille nud der Wafter verleiht, erinnden und als neue Wahrheit der Belt verfündt habe. The Annahung macht sich in ihren Ergengnissen die zum Ueberdruß gestend. Die Rothgemeidzeit der Selbstille bat vielauebr, so lange es Menischen gegeben hat, noch Niemand gelängnet. Gott hat ihre Rothvendigkeit der Bernntt jedes Menischen mit voller Evidenz singeprägt, und zur unauslöschischen Erinnerung das Naturgefes beigerstille, das er eine und trünken muß, um zu teden. Sei sig, in die gewöhntliche Sprach elicefest, nicht mehr und nicht weniger, als die Pflicht zur Arbeit. Gott hat isterdes diese angebild neuer Theorie auch schon vor sehne

fagte: "In Coweife beines Angefichtes follft bu bein Brod effen." Es war aber bem Chrifteuthum vorbebalten, Dieje Bilicht ber Arbeit, Die Gott ale Bejet ber Bernunft eingeprägt und von Anfang in ber Uroffenbarung verfündet batte, eine neue Bebeutung zu geben, und ihr die rechte Beibe zu verleiben. Der wahre Ginn und bie bochfte Bebentung ber Arbeit gebort ausschließlich bem Chriftenthum an, und nicht bem menichenfreundlichen Liberalismus. Wer bie Arbeit verfteben und burch bie Arbeit ben Arbeiter mabrhaft erbeben mill, ber muß burd Chriftus in bas mabre Berftandniß ber Arbeit eingeben. Die Arbeit, von der wir bier reben, bat brei Momente an fich. Sie ift erftens ein nothwendiges Mittel bes Broberwerbes; fie ift zweitens eine Dube, eine Laft, die bem Menichen ichwer fällt, die er von fich werfen möchte; fie bat brittene eine tieffittliche Rraft, bie ben Deuiden verebelt. Wenn bie liberale Bartei von ber Burbe rebet, die die Gelbstbilfe, alfo bie Arbeit, ober vielmehr bie Arbeitfamteit , ber Gleiß, bem Arbeites gemabrt, fo ift bas smar mabr , fie bat aber für bie rechte Beurtbeilung biefer ideinbar fich widersprechenben Momente fein Berftandnig. Die Arbeit mit ibrer ichweren, brudenben Laft auf ber einen Seite und ihrer hoben fittlichen Rraft auf ber anberen Seite bangt mit ben tiefften Gebeimniffen ber Religion gusammen, über bie und nur ber Glaube mabre Aufichluffe gibt. Die liberalen herren widmen fich ja nicht aus Liebe gu biefer Bürbe ber forperlichen Arbeit, und fast alle Arbeiter ftreben nach einer Lage, wo fie fich ber Dube ber forverlichen Arbeit nicht niehr zu unterziehen brauchen. Auf bem Boben

bes Rationalismus haben die ichonen Reben von ber Burbe ber Arbeit feinen Ginn. Im Beibenthum mar bie Arbeit Cache ber Cflaven, und obne allen Zweifel murbe ber gefammte Arbeiterftand auch biefe Stellung in ber Butunft wieder einnehmen, wenn es möglich mare, die Welt nach ben Ideen bes Liberalismus umzugeftalten. Es wird mit allen iconen Rebensarten von Gelbitbilfe und Menichenwurde nicht gelingen, ben Arbeiterstand auf bem Boben einer rein natürlichen Anichanung bavon zu überzeugen, bag bas Loos berer beneibenswerth fei, bie ba bie Laft ber täglichen Arbeit auf fich baben. Wenn es nur ein irbifches Leben gibt, wenn es gur Befriedigung bes innerften Dranges nach Glud: feligfeit teine anderen Genuffe gibt als irbifche, fo ift und bleibt bas Schidfal Derer, Die fast ibr ganges irbifches Leben in der Entbehrung aller irdifchen Genuffe, angewiesen auf bie außerfte Rothburft bes Lebens, in taglicher mubevoller Arbeit gubringen muffen . - und in biefer Lage befindet fich ber weitaus größte Theil bes Menschengeschlechtes, - ein imnatürlicher und unerträglicher Biberfpruch, ber in ber Ratur liegt. Diefen unerträglichen Biberfpruch gwifden bem, was bann bieje Daffe bes Menschengeschlechtes, nach einem inneren Triebe ber Ratur, von feinem irbifden Dafein an Gludieligkeit forbert, und bem , mas es im irbifden Leben empfängt, wird bie liberale Bartei nicht mit Rebensarten von Gelbsthilfe, von Arbeitermurbe, ober burd Beforberung einiger Beluftigungen, Die bem Arbeiterftanbe geboten werben, ausgleichen fonnen. Der ungläubige Liberalismus tann es bei feinen Lebren nicht verbindern, bag ber Arbeiterftand feine Lage im Bergleich gu ben Claffen, benen

alle Genuffe bes Lebens gu Gebote fteben, fur eine Ratur: widriafeit anfiebt und fich ber Meinung bingibt, Diefe Unordnung muffe burchaus ihren Grund in ben mangelhaften politischen und focialen Ginrichtungen, alfo in der Bosbeit anderer Meniden, von benen biefe berftammen, baben; es muffe baber einen Fortidritt geben, wo die Triebe aller Menidenbergen, die Befriedigung forbern, mit irbifden Genuffen ausgefüllt merben tonnten, es muffe Bolfsfreunde geben, die durch politische und sociale Ginrichtungen biefen Buftand allgemeiner irbifder Cattigung bervorzugaubern im Stande maren. Das ift ja icon jest bie unbewußte Grundftin: mung fo vieler Menichen, und die Urfache ihres blinden Glaubens an jeden Betruger. Bei ben Borausfegungen bes Unglaubens ift und bleibt ber Arbeiterftand ein unfeliger, ungludlicher Stand, ber von faft allen Genuffen ausgeschloffen ift, die ibm für die einzig mabren angepriefen werden, mabrend er feine großen Freunde aus ber liberglen Bartei täglich in Diefen Genuffen ichwelgen fiebt. Dan muß übermäßig verblendet fein, um die nothwendigen Confequengen biefer gangen Anschanung nicht vorberguseben. Im Beibenthum bestand fie barin, bag entweber bie Eflaven ibre Berren morbeten, ober baf bie Berren ibre Eflaven mit Beitiden gu. Baaren trieben. Das ift bas praftifche Refultat und bie lette nothwendige Confequeng aller Bemühungen für ben Arbeiterftand, bie fich ledialid auf bem Boben bes Materialismus bewegen. auf bem ja bie große liberale Bartei ganglich ihren Standpuntt gewählt bat. Die Arbeit bat, wie wir faben, zwei anicheinend fich widersprechende Seiten, fie bat etwas Dubevolles, Läftiges, bas ber Menich von fich wirft, fobalb er es vermag: - jeder Arbeiter arbeitet mit ber Enwfinbung biefer Dube und Bein; fie bat aber auch etwas über: aus Berebelndes, Belohnenbes, Sittigenbes. Die Erflarung biefer icheinbaren Bideriprude finden wir nur in ber Offen: barung und im Glauben. Diefer fehrt uns, bag bie Arbeit, wie fie jest auf une laftet, mit bem Berbaltniß ber Dienichen gu Gott, mit der Gunde gufaunmenbangt; bag bie Arbeit begbalb theils eine Strafe, theils aber auch ein Mittel ber Beriob: nung mit Gott ift. Ferner lebrt une ber Glaube, bag Gottes Cobn, um jene Gunde gu tilgen, Menich, ber Cobn eines Arbei: tere und felbit Arbeiter geworben ift. Das Chriftenthum erffart und fo erftens ben Grund ber Arbeit, zweitens bie geheimnigvollen Gegenfage in ber Arbeit, und brittens bie fittigende Rraft, Die Weibe und ben mabren Werth der Urbeit. Das Chriftentbum lebrt und endlich bobere Guter tennen, als die irbifden, beren Genug nicht auf bie Dauer biefes Lebens beidranft ift, an benen ber aute Arbeiter Theil baben wird in bem Dage, wie er bier feine Bflicht tren erfüllt und die Entbebrung mander irbifden Genuffe aus Liebe gu Gott treu getragen bat. Es find nur zwei Claffen von Arbeitern möglich, driftliche Arbeiter und nichtdriftliche Ar: beiter. Rur ber driftliche Arbeiter bat für feine Stellung in ber menichlichen Gefellicaft einen hinreichenben Grund, ber ibn berubigen fann; nur er bat bei feiner Arbeit Beweggrunde, die ibn fittigen tonnen; nur ibn tragen bei ber Arbeit 3been, die ibn mitten in ber Entbebrung aller Genuffe burch innere Rufriedenbeit und bobes inneres Glud befriedigen tonnen. Das Alles fehlt nothwendig bem undriftliden Arbeiter. Er muß bas blinde Schidfal verfluchen. bas ibn bei benielben Beburiniffen nach irbiiden Genuffen an biefe Stelle ber menichlichen Befellichaft geftellt bat, bie ibm alle Genuffe verwehrt. Gein ganges Leben ift ein im: befriedigter Sunger. Er tann feine anderen Beweggrunde bei ber Arbeit haben, als Befriedigung feiner Lebensnoth: burft, und ben Berfuch, ob die Arbeit ibm jo gludt, baß er endlich einige Jahre obne Arbeit gubringen fann. Aber von Ibeen, die ibn bei ber Arbeit mit Freude und Glud erfüllen, fann gar feine Rebe fein. Der Sinblid auf ben arbeitenben Gottessohn ift ihm ja burd bie Birtfamteit feiner Freunde lange geraubt. Welch eine Thorbeit, wenn die große liberale Bartei fich einbilbet, biefe unermekliche Laft ber taalichen mubevollen Arbeit im Schweiße bes Ungefichtes, bie auf fo vielen Meufden laftet, mit Rebensarten pon Gelbitbilfe und Menidenwürde leicht und erträglich machen gu fönnen!

Unwahr ist endlich britten a auch die Bistung, die biese Artei dem Arbeiterstande als Mittel verspricht, ihm in seiner Lage zu bessen. Die Arbeiterbildungsvereine spielen jeht eine große Bolle. Man ist bemüht, ihnen die größte Nachrichten über die Arbeiterstand partei, wesches von den betreffenden Berichterstattern entworfen und im Programm der fünsten Berichterstattern entworfen und im Programm der fünsten Sigungsperiode des internationalen flatistigen Congresses in Verlin abgebruckt worden ist, seigt und die gange großartige Organisation und Andehenung, die dieser Thätigkeit für den Arbeiterstand gegeden werben oll. Die Arbeiterbildungsvereine werden dort aufgesicht unter dem bescheidenen Titel: "Genossenschaften zur Erwertunter dem

bung und Vermehrung des gestigen Kapitals üprer Mitglieber." Dann sommen eine große Angahl von Puntten, über
berichtet werben soll. Unter der Aubrit: "Jwed des
Vereins" wird die Krage gestellt, ob er deuselben versolge
a) durch Erstellung von Unterricht, d) verg regelmäßige
Abbastung von Verlammlungen, von Verträgen, e) durch
Anschäfung und Schaltung einer Bibliothes, d) durch
Inschaffung und Schaltung einer Bibliothes, d) durch
Inschaffung und Schaltung einer Bibliothes, d) durch
Erstellung und Schaltung einer Bibliothes, d) durch Erhologischer Excursionen, f) durch Arcansgabe von Zeischerlung von
Keisselbendigen, g) durch Arcansgabe von Zeischerlung von
Keisselbendigen, g) durch Peransgabe von Zeischerlung von
Keisselbendigen, d) Murch speransgabe von Zeischerlung von
Keisselbendigen, g) durch Peransgabe von Zeischerlung von
Keisselbendigen, g) durch Peransgabe von Zeischerlung von
Keisselbendigen, g) durch verseigen kannten verseichen Murch speransgaben von
Keisselbendigen, g) der verseigen verseigen
Keisselbendigen, g) der verseigen
Keisselbendigen
Keisselbend

- a) Beranstaltet er Familienversammlungen? wie oft? dürsen daran auch die Kinder der Mitglieder Theil nehmen?
- b) Berauftaltet er zuweilen Concerte? wie oft? Birft ber Sangerchor bes Bereins babei zuweilen mit? In welcher Weife? Wie oft im Jahre?
- c) Beranstaltet die Turnerschaft des Bereines zuweilen Turnseste? Turnsahrten? Wie oft im Jahre?
- d) Besigt der Verein ein Theater und veranstaltet er zuweilen oder regelmäßig Theatervorstellungen, lediglich durch feine Mitglieder?
- e) Veranstaltet ber Verein Beihnachtsbescherrungen für seine Mitglieber? u. f. w.

Wir haben biese Einzelnheiten mitgetheilt, um ein Bilb von dem Umfange zu geben, den man diesen Arbeiterbildungsvereinen zu geben beabsichtigt.

Sie sollen bas ganze Leben bes Arbeiters nach allen Seiten bin, materiell und geiftig, selbst seine Berantigungen, seine Erholungen, selbst fein Familienleben umschliegen und unter die Hand bringen, die alle diese Bereine lenkt und leitet.

Fragen wir und nun, inwieweit ein fo organisirter Arbeiterbilbungeverein als Mittel bienen fann, um bas Riel gu erreichen, worum es fich bier por Allem querft bandelt, um ibm nämlich bei ber allgemeinen Concurrent einen böberen Breis für feine Arbeit zu verschaffen, als bie absolute Lebensnoth: burft beträgt, fo babe ich bie Ueberzeugung, baf es mit bicfen Arbeitervereinen gerade fo ftebt, wie mit bem nenentbed: ten Mittel ber Selbftbilfe, daß fie nämlich nicht im Entfernteften erfüllen werben, mas fie verbeißen. Gigentliche Saubwerterichulen, wo Sandwerfer biejenigen technischen Renntniffe erlernen, die ihnen jum Betriebe ihres Gewerbes nothwendig find, und wo fie augleich bie Renntniffe ber Elenentaridule ergangen und vervollständigen fonnen, find ein wefentliches Beburfniß. Inwieweit bie Arbeiterbildungevereine bierfür forgen, thuen fie etwas Gutes. Diefe Thatiafeit ift ibnen aber in feinerlei Beife eigentbumlich. Der gange Apparat pon Bilbungemitteln, ber uns aber außerbem in ben obigen Buntten vorgeführt ift, wird erftens an ber materiellen Lage bes Arbeiterftandes im Großen und Gangen nicht bas Dinbeste verändern. In biefer Sinfict wird bier ein mabrer humbug mit dem Arbeiterftande getrieben. Die große Maffe bes Arbeiterftandes lebt in ber taglichen mubevollen Saft ber Arbeit ; felbit Rinder muffen in ber Beit, wo bie Glementarfcule befucht wird, icon vielfach arbeiten. Die großte Dlenge ber Arbeiter ift burch bie Arbeit phofifch ericopft und ermudet. Rur Wenige werben im Berhaltnig noch in ber Lage fein, biefen gangen glaugenden Apparat von Bilbungs: mitteln nur einigermaßen zu bennten; nur Benige von biefen aber, bie ben Berfammlungen mit Borträgen beiwohnen fonuen, werben bas, was bie gelehrten Serren ihnen bort entwideln, nur einigermaßen ju verfteben im Stande fein. Wie überall, fo gibt es auch im Arbeiterftanbe einzelne befonbere geiftig befebigte Individuen, Die vielleicht baraus einigen Ruben für ben Betrieb ibres Geichaftes gewinnen Gie werben aber eine verschwindende Minorität bilben. In bemielben Dafe aber, wie burd bie Ratur ber Berhaltniffe biefe Bilbungsmittel für bie eigentliche Bilbung bes Arbeiterstaubes nur wenig nüben, wird bagegen zweitens Alles, was nebenbei bie Berannaungefucht beforbert und ben hochmuth figelt, Die ausgebehntefte Betheiligung finben. Das geiftige Rapital, bas nach obiger Ueberschrift burd Bermittelung Diefer Bereine gewonnen werben foll, wird fich vor Allem aufammeln und vermehren in jenen Bufammenfunften, Die ber Bennfincht bienen. Das ift ein ficheres Refultat jener Bilbungevereine, bas fich icon jest por uuferen Augen entwidelt. Das ift aber mahrhaft fein Mittel, bem Arbeiter einen boberen Lohn zu verschaffen, mabrend boch bas Mittel bierfür vor Allem gefucht und von ben Bolfsfreunden gefordert wird. Wenn man Arbeiter, beren Berbieuft taum ausreicht, um bas tagliche Brob gu taufen, gu allen biefen Familienversammlungen, Bergungungen, Concerten, Theatern, Tangen, Turnerfahrten einladet, muß man guerft, wenn man reblich fur fie forgen will, neue Erwerbsquellen eröffnen; fouft ruinirt man fie und ibre Familien, ftatt ihnen zu belfen. Die Bilbungsmittel ber Arbeiterbilbungs.

vereine werben bann nicht bas gesstige Kapital ber Arbeiter vermehren, sondern anch bas materielle Kapital bes armen Arbeiterstandes zu Grunde richten.

Diefe Bebenfen merben aber burd eine anbere Betrachtung noch gang wesentlich bermehrt. Bei ber Bilbung, Die bie große liberale Bartei bem Arbeiterftande verspricht, ift Reliaion und Chriftentbum ganglich außer Acht gelaffen. Gie ignorirt Religion und Sbriftentbum und laft nur ab und gu ibren Bibermillen und ibre Germaichabung burchbliden. Die große Maffe bes Arbeiterftanbes bangt noch mit ber Rirche und mit bem Chriftenthum gusammen. Die Leiter ber Arbeiterbildungebereine geben aber großentbeile aus jenen Schichten unferer ftabtifden Bevolferung bervor, Die bem Chriftenthum und ber übernatürlichen Diffenbarung lange ents fagt baben. Alles liegt in biefen Kreifen burcheinanber, ein Birrwarr und wilbes Chaos ber wiberfprechendften Anfich: ten über bie Grunde ber Dinge, vom platteften und gemeinften Materialismus bis zu einem gewiffen fentimentalen Deismus ift in einen geiftigen Brei gusammengekocht. Diese Claffen wollen jest bie Bilbner bes arbeitenben Bolfes werben unter bem Borwande, ihnen in biefer Bilbung ein Mittel gu bieten, ihren Sunger ju ftillen. Gie werben es gewiß nur um fo ungludlider maden. Aber bie Gefahr ber Berführung ift febr groß. Wir haben ja oben bie Bebel tennen gelernt, welche fur bie Zwede biefer angeblichen Bilbung in Bewegung gefett werben follen. Das Atbentholen, bie Arbeit, bie Gorge für bie Rahrung bleibt bem Arbeiterftande nur noch für fich übrig; alles Andere werben bie Leiter bes Arbeiterbildungs: vereines in Die Sand nebmen. Ibre Bortrage, ibre Schulen,

ibre Bibliothefen, inobejonbere ibre naturmiffenicaftliden Belehrungen und Excurpionen, ihre Theater, ihre Gefauge, ibre Kamilien: und Bolfsbeluftigungen, Alles wird Bropaaanda maden, um die Bilbung, an ber fie felbit tobfrant find, auch im Arbeiterftanbe ju verbreiten. Gelbit ber Conntag, wo bie Kirche allein noch im Ramen Chrifti jum Bergen bes Urbeiterftanbes fprechen fann, wird bem Chriftentbum entriffen werden, um and ihn für die Zwede des Arbeiterbilbungevereines auszubeuten. Dafür fpricht jenes merkwürdige Intereffe, bas icon jest eine Bartei an jeber Cabbatican: bung nimmt. Go feben wir mabrhaft biefe Baumeifter bamit beidaftigt, eine Kirche bes Materialismus ber Rirche Chrifti als neue Bildungsauftalt entgegenzustellen. Daburch gewinnen die Bereine, die angeblich ben 3wed haben, den Arbeiter: lobn ju verbeffern, eine gang neue und überrafchende Geite, und es ideint bie Midt bier burdaubliden, weniger für das materielle Bobl des Arbeiterstandes zu spraen, als diefen Stand für die Zwede ber Bartei und ihrer feindlichen Stellung gegen bas Chriftentbum auszubeuten.

Faffen vir nun das über die Arbeiterbildungsvereine Gaffen wir nun das über die Arbeiterbildungsvereine gustalten noch einmal furz zusammen, jo ergeben fich mis bezüglich ihres Werthes für die Hebung der Roth des Arbeiterfandes folgende Belultate. Sie werden, insoweit sie sur handwerferichulen iorgen, einigen Nugen bringen, sie werden auch einigen besonders befähigten Köpfen im Arbeiterstande für eine höhere Ansbildung in ihrem Geschäfte bie und da einen Antrieb gewähren. Für die große Wasse bestrefterstandes dagegen werden sie seinen Augen, aber vielsachen Schaden bringen. Sie werden die Vergnügungssuch und ben Düntel betterten. Seit werden die Vergnügungssuch und ben Düntel

vermehren, bem Arbeiterftanbe feine driftlichen Grund: fate vielfach aus bem Bergen reifen , und ftatt beffen ben troftlofen Unglauben bineinpflangen, fie werben baburch bie Gottlofiafeit und Sittenlofiafeit beforbern und jugleich alle iene Leibenichaften in bem Bergen bes Menichen mach rufen, die ibm feine Armuth unerträglich machen und ibm ieben Troft bei ben Muben ber Arbeit entzieben. Wenn es icon iebem Meniden idmer fallt, fich mit ber ftrengen Lebensnothburft an Nahrung, Kleidung und Wohnung zu beanugen, fo wird die liberale Bartei ben Arbeiterstand in einer Beife bilben, baß ibm biefer Zuftand völlig unleiblich wird. Der Reiche bat bei feiner Gottlofiakeit boch noch ben Scheingenuß ber irbifden Guter, mit bem er zeitmeise bie troftlofe Leere feines Bergens ausgufüllen verfuchen fann. Den Arbeiter aber mit feinen leeren Sanben und feinem mühevollen Leben auch noch von Gott und Chriftus trennen, beift ibn ber Bergweiflung ober bem Stumpfinn übergeben. Das wird unfehlbar bas Refultat ber Arbeiterbilbungsvereine fein.

Wir tommen jetz jur dritten Eruppe von Mitteln, wodurch beie Kartei bie Lage des Arbeiterslandes veröffern will. Sie soll dem ganzen Spikeme die Krone aussessen wie bei Krone aussessen wie der die ganze Wenschertenublichseit und Wirtsamkeit des jelben offenbaren. Die erste Gruppe zeigt und die lange Reihe von Areiheiten, wodurch das Menschengessiedecht von allen Fessen greibeiten kodurch das Wenschenden im Bewegung und Kuss gedracht werden soll. Die zweite Gruppe zeigt und dann die großen Kräfte, wodurch das so betreite Individum zu seiner mächtigten Cutwischung gebracht werden soll, die Selbsibils und die neue Bildung. Die dritte Gruppe, soll die, die Selbsibils und die neue Bildung. Die dritte Gruppe, soll die neue Bildung. Die dritte Gruppe,

vie das Gange abichließen foll, besteht endlich in der fogenannten focialen Celbithilfe und in den Genoffenichaften, die aus berielben gevorgeben follen und beren Areis der hauptvertreter biefer ganzen Richtung, Schulge-Delibich, beitimmt bat.

Erftens, was diese Zbeen Wahres an fich haben, ift nicht neu.

Wahr ift, daß die Aerbindung mehrerer Menischen gu einem Ziese indeie ihre individuelle Kraft erhöht und ergängt; und beitreitbar wohr ist, daß dies auch bezigslich des Arbeiters sandes Amwendung sindet, und doß beshalb Vereinigung, Miocation und Genosienischaft eines der frätigsten Wittel ist, um der Roth des Arbeiterslandes einen Damm entgegengusehen und seine materielle Noth zu lindern. Dier geht es und aber wie bei dem Worte Selbstüffe. Wie noch nie Renand an der Philot der Arbeit gespoeiselt bat, jo ift est auch noch nie des geweiselt worden, daß Miocation und Genosienischaft ein Wittel sei, die Kroft des Einzelnen zu vermehren. Die Jede der Miocation ist gledholls so alt, wie der

Belt, und man muß in ber That neue Ramen erfinden, mie "fociale Gelbfibilfe," um ben armen Menichen biefe alten Dinge als gang neue Erzeugniffe ber wunderbarften, neuentstandenen Bolfefreundichaft barguftellen. Diefe 3bee baben bie Meniden verftanben von ba an, mo fich bie erften Sirten ju Stammen vereinigten, um gemeinschaftliche Zwede mit gemeinschaftlicher Rraft zu verfolgen, ober wo bie ersten Landbau treibenden Gemeinden fich bilbeten und die Elemente bes Gemeinwefens legten. Roch weiter hinauf, Die erfte Familie war icon bie erfte auf fociale Gelbstbilfe gegrundete Genoffenicaft. Insbesonbere follte man aber boch uns Deutfchen nicht einreben wollen, bag bas Genoffenichaftswefen bem Bebirne eines mobernen Boltsfreundes entsprungen fei. Alles, was je ber beutide Geift bervorgebracht bat auf ben periciebenften Gebieten bes menichlichen Dafeins, bilbete fich in genoffenschaftlichen Formen. Ein Theil biefes Gefammt= lebens, worin fich bas beutsche Bolfsmefen ausprägte, maren auch bie Bunfte. Sie waren bie Form, worin fich bie fociale Gelbftbilfe, um mobern ju reben, nach ber eigenen Art bes beutiden Bolfsgeiftes bei jenem Theil bes Arbeiterftanbes. ber bem Gewerbebetriebe oblag, entwidelt hatte. Familie, burgerliche Gemeinde, Staat, driftliche Gemeinde, Innungen und Bunfte und sabllofe andere Formen ruben fammtlich auf ber einen 3bce, bag nach einem Raturgefes bie Menichen fich berbinden muffen, wenn fie nach allen Seiten ihres Lebens ihre Bestimmung erreichen und ihre nothwendigen Bebürfniffe befriedigen mollen.

Wir muffen aber hier hervorheben, baß fogar bie liberale Bartei nur burch einen gewiffen Wiberfpruch als Pflegerin

bes genoffenschaftlichen Befens auftreten tann. Die Selbftbilfe in bem Sinne biefer Bartei ftebt eigentlich mit ber Genoffenschaft in gewiffem Biberfpruch. Die fociale Selbsthilfe ift teine reine Silfe bes ftolgen, eigenen "Gelbft" mebr, fonbern im Gegentheil bas bemuthige Befenntniß, baß bas Selbst fich allein nicht belfen tann. Zwar hat auch bas Bort "fociale Gelbftbilfe" einen guten Sinn, infoweit es Die Silfe ber Benoffen andentet, aber biefen ichließen eigent: lich bie Brincipien ber liberglen Bartei aus. Denten wir nur an die erfte Gruppe ihrer Borichlage. Daburch follte ja eben ber Menich möglichft auf fich felbft gefett werben, um fich nun mit ben eigenen Rraften gu belfen. Gin Anberer barf ihm nicht helfen; bas ift gegen bie Burbe beffelben. Sein bilbender Stolg, ber feine mabre Burbe bedingt, befteht ja eben barin, baß er gang fich felbft bilft. Dur fo wirb auch die bochfte Idee der Concurrens erreicht. Alle Menichen. auf bas Individuum, auf bas eigene Gelbft angewiesen in ber gangen Welt, concurriren mit allen ihren phyfifchen und geiftigen Rraften. Das ift bie reine Gelbftbilfe, bie volle ftolge Menichenmurbe in biefem Spfteme. Wenn nun biefer jo befreite Denich fich an Andere wendet, um ibre Silfe gu forbern, jo gestebt er ja ein, baß er fich felbft nicht genügt und beghalb andere Silfe, anderen Beiftand nothwendig bat. Sociale Selbstbilfe ift Bilfe mit und burch ben Genoffen (socius), und infofern bas Gegentbeil von ber Stellung bes "Selbft" und bes Individuums, die alle jene Freiheiten angeblich bervorrusen follen.

Aber nicht nur, daß icon biese genoffenschaftliche Tenbenz mit bem gangen System im Widerspruch steht und aus einem Gebiete entlebnt ift, bas man eigentlich gerade über ben Saufen merfen wollte, fo zwingt die Ratur und ibr Recht biefe Bartei fort und fort auch noch zu anderen Widerfprus den. Gie führt in ihrer Beife boch wieber eine Urt Sanbelägrenze und Gewerbezwang ein, indem die Bedeutung ber Bereine nur barin ibren Grund baben tann, baß fie irgendwelchen Sout gewähren follen gegen Buftanbe, bie aus ber allgemeinen individuellen Gelbitbilfe entsteben. Gie modificiren wieber in ber That die allgemeine Concurreng. Gin Robitoffverein 3. B. foll die Mitglieder theils gegen die Birtung ber allgemeinen Concurreng, theils gegen ben Rapitaliften ichugen und ibm belfen , eine beffere Stellung ju gewinnen, als alle andere Arbeiter, die nur auf ibre Kraft angewiesen find. Alle diefe neuen Genoffenichaften find baber in gewiffem Sinne wieder Roll- und Gewerbegrengen, burch bie man bie Folgen ber allgemeinen Concurreng abwenden will. Die liberale Bartei mußte, wenn fie gang folgerecht banbeln wollte, bie Genoffenicaften verbieten, ftatt fich bas Berbienft beigulegen, fie ju forbern. Gie widersprechen offenbar ber reinften modernen Boltswirthicaft und haben etwas Finfterlich-Dittelalterlices, ja Ultramontanes. Aber freilich bie Ratur ift ftärter, als aller theoretifder Unverftand.

Im Grunde und in Wohrbeit ist das gange Menichengeichiecht eine große Afficiation, no fich Mie gegeneitig belsen und Jeder täglich bekennen muß, daß er mit dem stolgen Gedanken der Selbsthisse von dem ersten bis zum letzten Augenbild seines Lebens nicht ausericht. Selbst das Almoien, das der Nelche dem Armen darreicht, gehört in richtigen Berständnis ebenso gut zur socialen Selbsthiste, als jede andere That der die Berichiedenheit ber Menichen ausgleichenben gegenseitigen Silfe und Liebe.

Das Wahre an diefem Syfteme, die 3dee ber Genoffenichaft, ift also nicht neu und vielmehr im Widerspruch gu bem, was die Natur bieses gangen Systems eigentlich mit sich bringt.

Ich fage aber ferner zweitens: Es bietet uns bas Wahre in ber ich lechteften Form.

Das Princip der Bereinigung, diese die Menschen, wie auch die Stoffe in der Natur verbindende und einigende wunderbare Kraft, die überall in der Natur: in dem Pflamsenreiche, in dem Thierreiche, im Menschen und im Menschenigescheich, im gangen Weitall thätig ist und übren legten Grund in der ewigen Artelligenz, in der ewigen Macht und in der ewigen Liebe Gottes hat, tritt dier auf Erden in zwei Joseph Liebe Diege erfolgenden und einigenden Joseph Mugen her die Tiege erfolgenen und einigenden Joseph, und in der org anischen, die Diege erfolgenden und einigenden zwei mit gehen, die Dinge innerlich einigenden und bindenden Joseph Wenscheit gerne in die erste Korun sieher, wahrend Gott die Menschen organisch einigt, und auch alle Genossen schaftlich volleie Menschen der einigt, und auch alle Genossen schaftlich und vereich gerein in die erste Korun sieher, die frusche Gott der Menschen der einigt, und auch alle Genossen schaftlich unter der einigt, währen, die frusche konfigen wurden, die frusche volleier vorganischen Weite geflatelt waren.

Die Famille ist eine solche organisch geglieberte Genofienschaft; sie soll aufgelöft werden durch das Brincip der unbedingeisen und undeschänkteiten Jäbigfeit, zu heirathen und wieder ausseinander zu laufen. Die Gemeinde ist eine solche organische Genoffenschaft, in der eine Wenge sittlicher und geiftiger bindender Kräfte thätig sind; sie soll aufgelöft

werben burd bas Brincip ber unbedingten Freigugigkeit und Anfaffiamadung. Die Staaten und Bolfer find auch folde moralische Corporationen, in benen zahllose moralische Kräfte, Beimath, Baterlaub, Gefdichte, Glud und Unglud bie Dienichen organisch verbinden. Go versteht fich von felbit, bag biefe Grengen nur vorläufig noch fteben bleiben tonnen, fie paffen burchaus nicht in bas gauge Spftem. Wer bie erfte Gruppe von Magregeln betrachtet, wird gesteben muffen, bag bie Bartei, bie fie vertritt, nothwendig auch gur Auflofung bes nationalen Berbandes und jum allgemeinen tosmopolitifden Beltburgerthum fortidreiten muß, wo in jeder Gemeinbe Deutschlands ber Frembe baffelbe Recht bat, wie ber eingeborene Deutsche. Die Junungen, Die Buufte maren folde Genoffenicaften im eminenten Ginne, in benen bas materielle Intereffe, bas bie fogenannte fociale Gelbftbilfe · bieten foll, jugleich verbunden mar mit gabllofen fittlichen und geiftigen Kraften, Die Die Genoffenschaften zu einem lebenbigen Organismus machte; fie find bereits faft überall aufgeloft. Die gange Richtung biefer Bartei geht babin, Alles, was die Menschen organisch verbindet, was sie lebendig, was fie geiftig, mas fie fittlich, mas fie buman und menichlich eint, aufzulöfen, und fie banu wieber in ben mechanischen Bereinen und Genoffenschaften zu componiren und zu verbinden, bie biefe neuen Erlofer bes Menschengeschlechtes uns bieten. Die Thatigfeit berfelben lagt fich in bem Bilbe veranichaus lichen, bas fich und in bem Borichlage barftellen murbe, alle Bflangen, alle Baume, alle Thiere, alles organische Leben in ber Ratur burch einen demischen Broceft in feine letten Stoffe aufzulofen, und bann biefe Stoffe wieber burd medas nische Kräfte in Chätigkeit zu sehen. Das ist eigentlich in Wahrheit das Unternehmen, das die große liberale Bartei mit dem Wenischugeschlicche zu experimentiren vorstat, und wobei sie uns zumuthet, dieses die Experiment als das non plus ultra aller Weisheit und Menischenseglächung anzustaunen und zu bebrundern.

Drittens: Die von ber liberalen Partei ins Leben gerufenen Genoffenicaften find endlich aber auch nicht im Stande, nur entfernt das zu leiften, mas fie berbeißen.

Die Aufgabe ift, bem Arbeiterftand, ber burch bie Erperimente ber liberalen Bartei in bie Lage gefommen ift, baß er mit feiner gangen Lebenseriftens auf ben Taglobn angewiesen ift, ber ihm nur bie außerfte Lebensnothburft bietet, ben er fich täglich auf bem . Baarenmarft ber Arbeit, bei idmankendem Angebot und Nachfrage, gleichsam erbetteln muß, in biefer feiner bedräugten Lage ju belfeu. Dag bagu bie von ber liberalen Bartei als Silfsmittel in Borfcblag gebrachten Genoffenichaften im Gangen und Großen nicht ausreichen, ist in neuerer Reit binreichend und epident bewiesen. In diefer Sinfict find die Ausführungen von Laffalle unwiderlegt und unwiderleglich. Die Borichufbereine fonnen nur jenem Theile bes Arbeiterftandes belfen, ber felbft ein Gewerbe treibt; für die große Daffe ber eigentlichen Lobnarbeiter baben fie gar teinen Werth. Für ben Rleingewerbs: mann werden fie manches Gute leiften, aber nimmermebr vermogen, biefen Stand im Sangen auf eine bobere Stufe bes Boblftanbes ju erheben und ihn ju befähigen, bie Concurreng mit bem Rapital und bem Grofigewerbe gu befteben.

Daffelbe gilt von ben Robftoffvereinen. Much fie baben für ben Lobnarbeiter, ber in frembem Stoff arbeitet, feine Bebentung. Aber auch bas Rleingewerbe wird auf bie Dauer nur einen geringen Ruten baraus gieben. Je mehr fich bie Robitoffvereine vermebren, beito mehr merben fie auf ben Bejammtpreis ber Baare Ginfluß üben, und bamit fällt icon ber Gefammtnugen binmeg. Hur für ben Confumenten bleibt dann ein Bortheil und für ben Arbeiter, insoweit er auch Confument ift. Außerbem werben aber auch bie Robitoff: vereine, ber Edwerialligfeit wegen, Die jebe Beidafteführung eines Bereines nothwendig an fich tragt, mit bem Rapital in einer Sand beguglich bes moblieilen Untaufes bes Stoffes taum concurriren fonnen. Bare bies aber auch ber Rall, io ftande bod noch ber Aleingewerbtreibende, mit den gleichen Breifen fur den gu bearbeitenden Stoff, mit feinen Sanden ben Maidinen bes Großgewerbes gegenüber, und wer ba von ber Möglichfeit einer Concurreng reben will, betrügt bie Menschen. Ginen allgemeinen Ruben bringen Die fogenann: ten Confumpereine, woran fich auch ber Lobnarbeiter, ber Tagelöhner und Sabrifarbeiter betbeitigen fanu. Gie beforgen bie Lebensmittel in größeren Quantitäten, eriparen baburch im Antaufspreis, beidaffen beffere Baare, ale fie Rreugermeife in Rramladen gefauft wird, und fonnen fomit ibren Mitaliedern auch moblieilere und beffere Lebensmittel überlaffen, mas gewiß wohltbatig ift. Aber auch abgeseben babon, bag burd biefe Dagregel ber Rothftand bes Arbeiters mobl etwas erleichtert, aber nicht geboben werben fann, jo wird ber Rugen berfelben theilweise nur vorübergebend fein. Es wird wie bei ben Robstoffvereinen geben, In bem Dage.

wie die Consumvereine sich ausdehnen, werben die armen Arbeiter in Zeiten, wo das Angebot der Arbeit die Vachfrage übertrisst, den Kreis ihrer Arbeit um so volle stadefrage übertrisst, den Kreis ihrer Arbeit um so volle siederiger stellen, als sie ihre Lebensnothourst durch Theilandme am Consumverein sich wohlsteiler verichassen kennelmen und so wird die gesammte Lage bieser armen Menschentassen viele beiebe bleiben. Manches Assenserbe wird eingeben und die Jahl ber Arbeiter und das Angebot der Arbeit vermehrt werden. Damit haben wir aber schon so ziemtlich alle Genossenschaften beiesechnet, die siese Partei als Hilfsmittel in Vorsschaft gebracht das. Bas sie außerdem bietet, ist schon wieder ein Rückgreiten auf jenes Geblet, das soviel verspottet ist, das dem eigentlichen Almosien angehort und wo dem arbeitsunschaften Arbeiter gebolsen werden so.

Nach allen biefen Betrachtungen glaube ich nicht Unrecht ju thun, wenn ich auf diese gange Gebahren ber großen ilberalen Kartei und biere Thäigheit für den Archeiterfand die bekannten Worte des römischen Dichters anwender. "Parturiumt montes etc." Ich will nicht läugene, daß, wie die Dinge liegen, und nachem man den Archeiterfand in die gegenwärtige Lage bineingebracht hat, keltib diese Genossenigenischen manches Gute leiften. Ich behappte aber, daß die Genossenigen manches Gute leiften. Ich behappte aber, daß die Archeiterfand unendlich mehr beschädigen, als sie ihm nichen. Diese Berinch, das Nenigkungschiegen, das sie ihm nicht zwiere Archeiterfand unendlich mehr beschädigen, als sie ihm nicht zwiere Verlessen der Verlessenische Unterdehren. Die Archeiterfand Lind, das Nenigkungschiecht nach dem platt rationalistischen Statigton, alle Bolitif, alle Weisheit und alle Menigkerierum Multiplie

ciren und Diviviren ber in Atome aufgelöften Menichheit bestände, ist eine Bersindigung ageen die menichtiche Natur und die gettliche Welterdnung, welche unt fichtern und bas Berberben vermehren fann. Ich behanpte beshalb, daß alle biefe Nahregeln ber liberalen Partei, weit entjernt, den Wohlstand und das Gedeisen des Arbeiterstaudes zu beben, ibn vielmeder mit dem architen Berberben bebroben.

Bum Chlug und gur Beftätigung will ich nur noch eine Gelbufritit von Schulge-Delitich über ben mabren Ruten feiner Brojecte aus feinem Deutschen Arbeiterkatechismus anführen. Seite 74 ichilbert er une bie Rlagen eines gro-Ben Theiles bes Arbeiterstandes. Ale erfte gibt er uns an das Ungenügende ibres Berdieuftes, ale zweite die Unficherbeit beffelben, jo bag auch ber, ber viel verbiene, ploglichem Bech: fel ausgesett fei und nicht mit Siderheit auf die nachste Bufunft rechnen fonne. Als Beisviel wird bann G. 75 bingewiesen auf die Sandelofrifen und Ereditstodungen, Die in Folge ber Ameritanifden Kriege in England eingetreten find, und auf bie große Roth, die baburd in ben bortigen Beberbiftriften berricht. Gine große Bahl von Arbeitern fei baburch broblos geworben. Das ift befannt, und wir tonnen wohl nur, wenn wir bie bon bortber ju une gelangten Rlagen boren, mit Schreden baran beufen, mas nicht nur in England, fonbern an fo vielen Orten aus ber Arbeiterbevollerung werben murbe, wenn uns allgemeine Kriege bevorfteben follten. Nach jenen Bemerfungen geht ber Berfaffer G. 76 auf Die Mittel gur Abhilfe biefer Uebelftanbe über, und als praftifches und beftes Mittel gur Bebung ber arbeitenben Claffen merben une bann feine Arbeiteraffociationen empfohlen. Am Schluffe biefer

Erpofition tommt er S. 166 noch einmal auf Eng: land jurud und bernichert une, bag in England Diefe Affociationen und bas gange Genoffenicaftemefen fich bereite gur bochften Bluthe entfaltet babe. Das icheint mir nun bie nieberichlagenbite Gelbitfritit biefes gangen Spftemes gu fein. Benn in ber That Die Affociationen im Beifte bon Schulge-Delitich bas große und einzige Mittel find, bem Arbeiterftande ju belfen, wenn ferner biefes Mittel ber Mijo: ciationen feine bodite Blithe in England bereits erreicht bat, und wenn endlich ein ferner Rrieg weit jenseits bes Meeres bagu genfigte, eine gange große Maffe Arbeiter broblos au maden, bann ift in ber That bie Lage unferes Mrbeiterftanbes eine traurige, bann mogen Bene weinen, bie ben Arbeiterftand lieben, bann follten aber auch jene liberas len Bortführer beidamt ichweigen, Die fich für Die Retter bes Rothstandes bes Arbeiterstandes ausgeben. Sie batten Urfache, über ben Berth ihrer Bestrebungen recht beicheiben und bemuthig ju fein und fich nicht ben Schein eitler Großiprecherei angugieben, moburch fie bie Arbeiter nur irre führen und tief beschädigen.

## VI. Borfchlage der gadikalen Bartei.

Wir fönnen im Algemeinen unfere Ansicht so aus iprechem: Laffalle hat Recht gegen Schulzer Der litsschand geben Schulzer Der litsschand geben Laffalle. Beibe haben Recht in ihrer Rritit des Andern, Beibe bagegen vielsach Untrecht in den Vorschlägen, die sie selbs machen, um dem Arbeiterslande zu helfen. Beibe baden Recht, wenn ist erfirmiren. Beibe lutzecht, wenn sie affirmiren. Das ist ja überhaupt der allgemeine Charafter des Geises der Abelt, der nur fritifiren, nur das Felserbate auffinden, nur niederreißen, nicht aber schaften anthanen, gestalten nur niederreißen, nicht aber schaften Lerbindung mit der Bahrbeit und dem Leben abgeht. Es wird nicht ichwer sein, das Irrige und Ungenügende auch an diesen Vorschägen nachsuneilen.

Die Partei, deren Hauptvertreter Laffalle ielbst ift, hat das unbestreitsare Werdienst, die in den ersten Abschmitten geschilderte Lage des Arbeiterstandes, wonach er großentseist mit feiner gauzen Eristens auf die eigentliche Lebensnothburrit beschräft ift, mit unerbittlicher Schaffe und Badrebeit aufgedeckt zu haben. Sie stellt baher auch mit berselben Richs

tigfeit als Ariom ben Cat auf: bag, wer überhaupt bem Arbeiter in biefer Lage grundlich und wirkfam belfen will, Mittel auffinden muß, woburch bem Arbeiterftanbe eine neue und reichere Erwerbsquelle neben bem nothbürftigen Arbeitelobn eröffnet wird. Die Lofung biefer Aufgabe fei ber Probierftein jur Beurtheilung bes mabren Berthes ber gemachten Borichlage. Obwohl fie baber nicht laugnet, baf bie Bestrebungen ber liberglen Bartei bem Arbeiterstande manche Erleichterungen gewähren tonnen, fo bat fie boch jugleich auch überzeugend bewiesen, daß biefelben nicht im Stande find, ben Arbeiterftand por bem Berfalle gu bemabren, bem er burch bie allgemeine Concurreng, namentlich mit bem Rapitale, entgegen geht, und noch weniger feinen Bohlftand nachbaltig und allgemein zu verbeffern. Gie will beßhalb wirtfamere und beffere Mittel jur Erreichung Diefes Rieles in Borichlag bringen. Das von ihr proponirte Spftem ift febr einfach. Wir wollen es ebenfo einfach bier barlegen, und bann beurtheilen, inwieweit es an fich gulaffig ift und leiftet; was es verspricht. Es ergibt fich aus Folgendent.

Man fann bei jedem großen Geichöfte den Gesammtgewinn derigad unterigeiden. Er enthält eritens den Tagelohn für die Arbeiter, der die Lebensonsburft derfelben repräsentirt, zweitens die Zinfen des Appitals, welches in das Geighät verwendet worden ift, drittens den eigentlichen Geighäftsgewinn, der noch dem Berfanfe der Waare übrig bleibt, wenn der Taglobn, die Jünfen des derendeten Rapitals und alle jonftigen durch das Geichäft enthandenen Unfosien davon abgegogen werden. Diefer gange Geichäftsgegewinn fällt jest ausschließlich wieder bem Rapital zu, mahrend ber Arbeiter nicht ben minbesten Antheil hat.

Diefe Austheilung bes übericbiefenben Gewinnes icheint allerdings ber natürlichen Gerechtigfeit und bem an fich rich: tigen Makitabe nicht gang zu entsprechen. Der Arbeiter verwenbet fein Rleifc und Blut und nütt zugleich bas Roftbarfte, mas ber Menich an irbiiden Gutern bat, feine Gefundbeit, bamit ab ; er verarbeitet täglich gleichsam ein Stud feines Lebens. Der Rapitalinhaber bagegen vermenbet in bie Arbeit nur eine tobte Summe Gelbes. Es ideint baber unbillig, wenn ber über: ichiegende Gewinn ausichlie glich bem todten Ravitale und nicht auch dem verwendeten Fleisch und Blute gufällt. Zwar find Rapital und Arbeit bes Sandarbeitere nicht bie eingigen Ractoren , die ben Berfaufewerth ber Bagre bestimmen : es fommt auch noch die verwendete Intelligeng, die bobere Betriebfamfeit bei Gubrung bes Geichaftes, bie vermenbete Mube beim Berfauf berfelben gang weientlich bingu, und fo wirfen viele Factoren gusammen, beren Product endlich ber erzielte Berfaufopreis ber Baare ift. Gine Bertheilung bie: fes Geminnes nach ber absoluten natürlichen Gerechtigfeit ift baber mobl unmöglich. ba bie mitmirfenden Ractoren fich eben ber taufmannischen Buchführung entziehen und fich ihrem mabren Werthe nach nicht in Zahlen berechnen laffen. Den= noch bleibt die angegebene Bertbeilung im Widerspruch mit einem gemiffen Inftintt bes Gerechtigfeitsgefühle, und wenn man baber ein an fich gerechtes Mittel auffinden fonnte, wodurch bem Arbeiter von dem Geschäftsgewinne ein entspredenber Untheil gufiele, fo baß bie Bafis feiner materiellen Eriftens bann erftens ber Arbeiterlobn, ber ibm bie Rothdurft des Lebens genöhrt, und zweitens dieser Antheil am Geschäftisgewinne wäre, der ihm über die strenge Nothburft noch andere Erstenzmittel zur größeren Annehmlichfeit des Lebens darreichte, so wäre in der Ahat die Vertheilung des Gewinnes bisliger und die Lage der Arbeiter wesentlich verbessert.

Bu biefem Biele wurbe aber folgender Beg führen. Der Arbeiter ift bisber bloker Taglobner. Gelbit ber Rleingewerbemann und ber fleine Sandwerfer befinden fich ben großen Gewerben mit ihren Rapitalien gegenüber in biefer Lage. Es tame baber barauf an, ben Arbeiter, ber in bem Beichafte Arbeiter bleiben foll , jugleich auch jum Theilnebmer an bemfelben ju machen, 3. B. ben Fabrifarbeiter gugleich auch jum Miteigenthumer bes Sabrifgeschäftes, in bem er arbeitet. Er batte baun feinen Tagelobn und fvater feine Divibende am Gewinne bes gangen Gefchaftes. Da aber bie Theilnahme am Gefchafte felbft nur burch bas Rapital ertauft werben fann, fo liegt eben bie gange Schwierigfeit barin, bem armen Arbeiter mit feinen leeren Sanben gu biciem Kapital und baburch zum Miteigenthum zu verbelfen. Die Concurreng, Die burch Gewerbefreiheit, Sans belöfreibeit , Freiheit ber Nieberlaffung n. f. w. unter allen Meniden eintreten foll, fo bag bann alle Rrafte nach ibrer innerften Berechtigung und reinen Bernunft- und Dainraefeben fich gleichmäßig entfalten fonnen, und an allen Brodutten ibren rechtmäßigen Antbeil erhalten, ift ja, wie wir nachgewiesen baben, eine eitle Bhantasie. Es concurriren nicht nadte Menichen mit gleichen Rraften, fonbern Menichen mit bem verschiebenften Kraftmaße; es concurriren

D. Retteler, Arbeiterfrage,

nicht gleichgestellte Menichen, sondern solche, von denen die Ginen ledzlich mit fren natürlichen Gaben ausgestattet finn, während die Anderen über Rapital und Maschine gebieten fonnen. Wie soll da der Arbeiter sich die nöthigen Napitalien verschaften, um am Geschäfte und am Geschäftsgewinne Antheil zu erlamen?

In Franfreich und England ift es in ber That einigen Arbeitern gelungen, biefe Anfgabe ju lofen. Gie find Arbeiter und Geichafteigenthumer zugleich. Gunftige Umftanbe und eine feltene Begabung ber Unternehmer bat biefes mertwürdige Refultat ju Bege gebracht. Der Erfolg biefer Affociationen ift ein febr bedeutender. Man neunt Diefe Affociationen jest Brobuftiv - Affociationen, beren Befen eben barin besteht, bag bie Arbeiter gugleich gang ober theilmeife bie Eigentbumer bes Geschäftes find, fo bak auch ber Gewinn befielben ibnen gufallt. Go febr aber auch biefe Bro: duttiv : Affociationen unfer ganges Intereffe verbienen, fo werben fie boch, infoweit fie lediglich und allein burch bie Rraftanftrengung ber Arbeiter felbft geichaffen werden follen, im Beraleich gur Gefammtmaffe bes Arbeiterftanbes nur in bemfelben Berbaltuiffe bafteben, in welchem ein einzelner aludlider Geidaitsmann, ber fic vom Trobelmarft jung Millionar in Die Sobe geichwungen bat, gur Gefanuntmaffe feiner fruberen Standesgenoffen ftebt. Gelbit in England baben die eigentlichen Brobuktip : Affociationen im Bergleich ju allen Arbeitern nur eine febr beidranfte Ausbebnung, und es erheben fich auch von bortber Stimmen, Die eine allgemeine Ausbehnung berfelben für unmöglich balten. Die gang auf fich angewieseue und fich felbft überlaffene Brobuttiv-Affociation wird bafter im Großen und Gangen bie Noth bes Arbeiterftanbes nicht beben.

Bier tritt nun bie rabifale Bartei, bie biefe Cachlage flar ertennt, mit ihren Borichlagen auf. Um bem Arbei: terftande bas notbige Ravital zu verichaffen und ibm baburch bie Doglichfeit gu bieten , jugleich auch Beichaftseigenthumer ju merben, foll ber Staat bem Arbeiterftanbe ju Silfe eilen und ibm bie gu bem Geichafte nothigen Ravitalien leiben oder ichenten. Da aber die Genehmigung biefer Staatshilfe bon ben Rammern bei ihrer jegigen Bufammenfegung nicht ju erwarten flebt, indem ja wefentlich nur bie befigenden Stande in ihnen reprafentirt find , von benen man nicht hoffen tann, daß fie biefe neue Laft ihren eigenen Tafchen aufburben wer: ben, fo foll bie Maffe bes Arbeiterstandes gunachft babin wirfen, bas birecte Bablipftem einzuführen. Wenn bas Bolf bann unmittelbar Jene aus feiner Mitte mablt, Die in ben Standeverfammlungen bie Beiebe becretiren, fo wird es ein Leichtes fein, burd Majoritatsbeidluffe ben Staatswillen babin au beitimmen. baß bie nothwendigen Rapitalien bem Arbeiterftanbe gum Gelbftbetriebe bes Beidaftes vorgeftredt werben. Co wird bann enblich bem Arbeiterstande grundlich geholfen. Dit Silfe ber ihm vom Staate bargereichten Rapitalien ift er gugleich Arbeiter und Beichafteigenthumer. Der unermegliche Beichafte: gewinn, ber jest unferen reichen Rapitaliften und großen Ranfberren ben Benuft aller Lebensannebulichkeiten bietet, wird bann auch bem armen Arbeiterftande gufließen. Es icheint faft ein Mittel gefunden gu fein, es auf Erben babin gu bringen. baß ber Arbeiterftand im Befige aller irbifden Genuffe arbeitet und die Bein bes Schweißes ber Arbeit nicht mehr empfindet. Was sollen wir nun zu biefen Borichlägen lagen? Sind fie an sich berechtigt? Sind sie prattisch und aussührbar? Sind sie theilweise wahr? Wir muffen biese Fragen nacheinander untersuchen.

Priffen wir zuerft die Recht und äßigfeit biefer Vorfchläge. Jat der Staat das Necht, in biefer Art die Staatsmittel zu vertwenden? Hat eine Kammer, süerdies eine Kammer, die viellleicht großentheils aus den Besiglosen besteht, das Necht, durch Rajoritätsbeschläse in der vorgeschlagenen Urt das Eigenthum zu besteuern? Greift diese Project nicht in die rechtmässigen Grenzen des Sigenthumrechtes ein?

Bebor wir biefe bochft wichtigen Fragen mit aller Rlarheit entscheiden konnen, muffen wir zuerst eine Untersuchung über bie Ratur bes Eigenthums felbft vorausichiden. Bir wiffen, baf Biele bas Gigenthum für fo in fich felbft geficert anseben, daß sie icon durch eine Untersuchung über die Grundlagen dieses Rechtes unangenehm berührt werben, und es begbalb auch vermeiben, fich felbit über biefe Frage Recenicaft zu geben. Das ift aber eine verberbliche Täufoung. Biele haben in früherer Beit auch bie Autorität für fo gesichert gehalten, baß fie fich über bie Grundlagen ber Autoritat nie flar geworben find, und mabrend fie, felbft im Befite berfelben, die Autorität als eine unbeftreitbare, fich von felbit ergebende Berechtigung mit aller Rückfichtslofigfeit geltend machten, haben fie unbewußt burch ihre berberblichen Grundfage bie wahren Grundlagen ber Autorität oft mehr ericuttert, wie ibre größten Reinbe. Richts ift an fich und burd fich felbft uneridutterlid. als Gott allein und fein beiliger Bille. Alles An=

bere bat nur eine bedingte Eriftens und bedingte Berechtigung. Go ift es mit ber Autorität, fo ift es auch mit bem Eigenthum. Auch biefes bat nur eine bebingte Berechtigung und biefe Bedingung rubt lediglich in Gott und in ber Religion. Gigenthum wie Autorität haben ihre tiefen und allein festen Burgeln in ber Religion, in bem lebendigen Glauben an Gott, im Chriftentbum, bas uns ben mahren und emigen Gottesglauben lehrt. Sind biefe Burgeln erft abgeschnitten, bann geht es ihnen wie bem Baume, bem man bie Burgeln abgebauen bat; er fiebt äußerlich noch aus wie borber, aber er hat feine Festigfeit verloren . ber erfte Binbftog wirft ihn um. Diefe innere Rraftlofigfeit, weil bie innere Burgel ber in Gott gegrundeten wahren Grundfate angefreffen ift, bat fich bei ber Mutorität icon binreichend bewiefen. Auch beim Gigenthum wird es vielleicht nicht ausbleiben. Wenn bie Brincipien bes moderneu Staates, ber von jeder Religion abfiebt, und Got= teslaugnung als ein Recht ber Bilbung betrachtet, mabr find, bann ift Recht, was bie Dajoritat ber Rammern beichließt, und von einem unrechtmäßigen Gingriff biefes Bolfemillens in bas Gigentbumsrecht tann bann feine Rebe mehr fein. Wir muffen uns biefen Sachverhalt flar machen.

Das Privateigenthum hat zwar zunächft seinen Grund in der natürlichen Ordnung und in ihren ewigen, innabanderichen Grundbagen. Der Neurich debarft natülch zu seiner natürlichen Eristenz der Antur, und er kann sich die Ratur, ihre Stosse und Kräfte in einer Welfe, die zur Vefriedigung einer weisentlichen Bedürsnisse führt, nur bienstbar machen durch Anterkennung des Privatelgentspunk. Wenn unter den

Menichen Friede und Ordnung bezüglich der Benutung und Bermendung ber Guter ber Erbe besteben foll, - und Friede und Ordnung find Die erfte Bedingung jedes Gutturlebens uuter ben Bolfern, - fo muß das Brivateigenthum mit berfelben Rothwendigfeit als ein Naturgefet anerfannt merben, wie bas Athembolen. Jebes Bestreiten beffelben murbe unmittelbar jum Kriege Aller gegen Alle führen und alles Gebeiben auf allen Gebieten bes Bolfer- und Menidenlebens gerftoren. Der Gat: Eigenthum ift Diebstabl, ift baber zweifellos eine Berlaugnung eines ber erften und nothwendigften Raturgefete. Go wichtig bies aber auch ift, jo genügt es boch in feiner Beife, um baburch icon bem Gigenthumerechte bie notbige Festigfeit gut geben. Wenn nämlich auch bas Eigentbum au fich . b. bie Bertheilung aller Werthgegenftanbe an bie einzelnen Menichen in ber Art, daß ber rechtmäßige Befiger über biefen Gegenftand mit Ausschluß ber anderen frei verfügen fann, ein immaneutes Befet ber natürlichen Ordnung ift, beffen Anerkennung man alfo von allen vernünftigen Meniden forbern tann, fo ift bod bas Eigenthumerecht im engeren Ginne, wodurch biefes Raturgefes für die Berbaltniffe eines besonderen Boltes gur Unwendung fommt, unmittelbar und birect fein Naturprobutt, fondern ein Ergebniß menschlicher Thatigteit. Unfere Civilgefegbücher, die bas Raturgefet bes Brivateigenthums ordnen follen, find nicht von ber Ratur, fondern von Dienichen verfaßt, von ber geschgebenben Gewalt jedes Bolfes. Die Form, wie fich biefe gefetgebende Dacht, die bas Raturgefet bes Eigenthumsrechtes für jedes einzelne Bolt ord= net , bethatiat, ift unendlich manniafaltig. In unferen Stag-

ten, wo die constitutionelle Regierungeform besteht, find es Die brei Factoren ber Gefetgebung. Cbenfo maunigfaltig find aber auch die Motive, die bei Buftandefommen bes Eigenthumsrechtes in einem Lande im Laufe ber Gefchichte mitgewirft haben, und die Grundfate, von benen Jene ausgegangen find, bie berufen waren, bie Normen biefes Rechtes in die bestimmte Geschesform einzukleiben. Da bat su--nachft bie Gefchichte mitgewirft mit ben unermeglich vielen uncontrolirbaren Ginfluffen, Die fie auf Die Dentweise ber Denichen übt. Jebes Geichlecht will gulett von vernünftigen Grundlagen ausgeben; aber bei ber Auffaffung biefer Bernünftigfeit ift es beeinflufit von allgemeinen Aufichten, von benen es unbewußt lebt und getrieben wird, wie man auch obne Refferion bie Luft einathmet. Dann bat auf bie Ent= midelung bes Gigenthumsrechtes ber bestimmte Bolfedarafter. ber wieber in ber Rechtsanschauung bes Bolfsstammes eigenthumliche Modificationen bervorrief, eingewirkt.

Endlich aber und vor Allem ift es die Religion und die religiöfe Anschauung, die sowohl in Bezug auf die Ausschlich gesehrte und seines Grundes im Allgemeinen, wie auf die Gesegschung insbesondere, und auf die Feligsschung insbesondere, und auf die Feligsschung in Inderentissenderen Einfluß gesich hat. Namentlich hat die übernatürliche Offendarung im Juentspun, die ihre Kollendung im Christophen die ihre Kollendung im Christophen die ihre Kollendung im Christophen die ihre Kollendung in Christophen die ihre Kollendung in Ghristophen die ihre Kollendung die Offendatung in Juentspung eine Katung gegeben. Wie iehr wir aber die der his höchste katung eine Katung des Menischen Eriften einer jolchen übernatürlichen Bertaftigung bedürfen, tritt überall zu Tage. Ohne sie sommt

ber Denichengeift gulett babin, Alles gu bezweifeln, felbft bie flarften Gefete ber naturordnung; er fann ja fich felbft fogar und bie Erifteng bes Beiftes bezweifeln, mit bem er benft, und bas Dafein Gottes, burch ben jeber Bebante Dafein bat, ben er bentt. Grund und Mittel feines Dentens fann er laugnen, mas bleibt por einem fo binfälligen Beifte noch ficher. Das burch bie Offenbarung gegebene Gebot Gottes : "Du follft nicht ftehlen!" bat baber bem Naturgefete bes Cigentbumsrechtes eine unermekliche Feftigfeit verlieben und es erft recht gur Sache bes Bewiffens gemacht, wodurch bas Eigenthum mehr gefchütt ift, als burch alle Gerichtsbofe ber Belt. Kerner bat die übernatür: liche Offenbarung für bie Ausbildung bes Gigentbumsrechtes auch durch ihre Lehre von ber Borfebung, Die Die Gefchicke ber Menfchen leitet, fo bag es nicht mehr Rufall ift, fonbern Gottes Beisbeit, nach welcher ber Gine als Rind bes armen Taglöbners, ber Andere als Rind bes reichen Dannes auf die Welt fommt, und insbefondere burch ihr Befet ber Rachstenliebe, Die Die Sarten bes Gigenthumsrechtes wieder aufbebt, und ben geigigen Gigentbumer wieder in einem anderen Ginne am Armen gum Schuldner macht, ben weitgreifenbften Ginfluß geubt. Aber noch in einer anberen Beife übt bie Religion einen machtigen Ginfluß auf bas Eigenthumsrecht. Das Eigenthum bat, wie wir faben, feinen letten Grund in bem Gefete ber naturordnung, Die ihrem gangen Wefen nach von ber meufchlichen Willführ unabhangig ift, und bem Menichen nur bie Wahl lagt, es entweber anzuerkennen, ober burch ibre Difachtung fich felbft ju Grunde ju richten; mabrent bas Befet, meldes

diefes Naturgefet in jedem Bolte ordnet, feinen Ausbrud und feine Erklarung burch ben Mund ber Menfchen findet,-ob biefes Organ bes Gefebes nun ein einzelner Rürft, ober ein Gurft in Berbindung mit ben Standen, ober bas Bolf in feinen Berfammlungen ift. Da fommt nun Alles barauf an. wie die gur Gefetgebung berufenen Menichen diefe ibre gefengebende Thatigfeit, beguglich ihrer Berechtigung und ihres Grundes, auffaffen. Diefe Auffaffung aber bangt wieber wefentlich von ber religiöfen Aufchauung ab. Die Gate: "Das Gefet ift ber Bille bes Ronigs," "Das Gefet ift ber Bille bes Ronigs und bes Bolles," "Das Gefet ift ber Bollemille," haben noch teinen flaren, einfachen Ginn und berühren noch nicht ben Grund ber Cache. Es liegt vielmehr in ihnen ein Doppelfinn von ber bochften Bedeutung. Biele glauben, wenn fie fagen: bas Gefet ift ber Bille bes Ronigs, ben untericheis benben Gegenfat und ben letten Untericied von bem Sate: bas Gefet ift ber Bolfsmille, ausgesprochen zu haben. Das ift gang unrichtig. Db bas Gefet Bolfewille ober Ronigswille ift, ift im letten Grunde gleichgiltig und einerlei; bie Frage aber, die Alles entscheibet, ift die, ob bas Gefet Gottesmille ober reiner Menfchenmille ift; ober, um bie Frage gang flar ju machen, ob die Menichen, bie bie gesetgebende Thatigfeit üben, die bas Geset in die Form faffen, in ber es jest fur ein Bolt gelten foll, bei biefer Thatigfeit lediglich banbeln nach ihrem Billen und nach bem Willen Derer, Die fie bestellt baben, ober aber, ob fie babei handeln in ber Ueberzeugung , baß fie lediglich ben Beruf und bie Bflicht haben, einen in ber emigen gottlichen Orbe nung begrundeten Billen gum Musbrud gu bringen. Bier geben eigentlich bie Menichen in ber Gegenwart auseinanber und muffen auseinandergeben in Folge ihrer religiofen Anichanungen. Der eine Theil ber Menfchen , jene , bie an ben perfonlichen Gott glauben als ben Urfprung aller Dinge, bie an die Offenbarung, inebefonbere an Chriftus glauben, und an die Wahrheit, daß wir burch ihn auch die natürliche Ordnung ber Dinge mit voller Rlarbeit erfennen , wird Gott und Gottes Bille die bochite Quelle, die Norm bes Gefetes und die Sanction fein. Dem anderen Theile bagegen, ber ben perfonlichen Gott laugnet, ber nicht die Berbindung bes menichlichen Gesetes mit ber lex aeterna, bem emigen Gefete, bas in ber ewigen Intelligeng Gottes rubt, anerkennt. ber überdieß bie übernatürliche Offenbarung und Chriftus laugnet, tann Quelle, Rorm und Sanction bes Gefetes nur ber jebesmalige Gefammtmenfchenwille fein, und ba es einen folden nicht gibt und er ibn jedenfalls nicht faffen tann, fo muß er fich mit einer Riction bebelfen und balb ben Ronia. bald bie Dajoritat einer Rammer ober einer Boltsverfammlung. balb beibe gusammen als bie Interpreten biefes Befanint: polfswillens anfeben. 3ch mußte biefe Erörterung vorausiciden, um bie Rechtmäßigfeit bes von ber rabitalen Bartei vorgeschlagenen Mittels gu prufen.

Wenn es nämlich keinen personlichen Gott gibt, ober wenn es wahr ift, daß die Frage über die Eristenz Gottes noch ein wisenschaftliches Aroblem ist; wenn asso auf auf allen Lehrtaugen der Gotoffen Universitäten Begierungen, die auf allen Lehrtaugen der Hochschaftlich unferer gesammten deutschen Jugend dies Frage als Postulat der Wissenschaft in Zweisel

gieben laffen, wenn ber Daterialismus und ber Bantbeisinns berechtigt find; wenn alle Jene, die ba bem Freigemeindlermefen bulbigen, wenn die große liberale Bartei Recht bat, fo ift bas gange Bripateigentbumerecht mit allen Gejeben, die baffelbe reguliren , lediglid und ausschlieflich gang und gar Menidenwille und Richts als Menidenwille, und ich febe nicht ein, welches gegrundete Bebenten man bann erheben will , wenn bie Daffe ber Menichen , bie fein Eigenthum befiten, einmal burd Majoritat ben Befdluß faft. baf bie Befigenden ihnen einen Theil als Unleibe überlaffen follen. In biefem Kalle tann es nicht ausbleiben, baß fie fpater noch weiter geben, und ftatt ber Unleibe einen Theil als Eigenthum forbern. Das tann fogar geicheben, ohne beghalb bas Raturgefet bes Gigenthumerech= tes gu beftreiten, und in Folge einer fo beliebten Dentung beffelben. Es banat bann Alles von ber Dajoritat ab und fie bat namentlich auch über bie Frage ber Erbfolge bes Eigenthums, bas beißt barüber ju enticheiben, ob und inwiefern bas Raturgefet bie Anertennung bes Erbrechtes bes Gigenthums mit fich bringt. Der fogenannte moberne Staat ftebt grunbfatlich gang und gar auf biefem Standpunkt. Wie tann man glauben, bag man bie Confequengen beffelben bezüglich einer Umgeftaltung bes Gigenthumsrechtes aufhalten tann? Die gange Bartel, Die jest bie Breffe und alle Standeversammlungen beberricht, verfündigt uns ja obne Unterlag biefes beilbringende Grundgefet bes neuen Staates, baf obne Rudficht auf Die Bergangenheit, ohne Rudficht auf frühere Bertrage, inebefons bere und vor Allem ohne Rudficht auf bas, mas ber driftlichen Rirche gebührt, nur mehr Recht ift, mas bie Ständeversammlung per majora entscheibet. Gelbit bie Ditwirfung einer foniglichen Gewalt und einer erften Rammer betrachtet fie als eine antiquirte Abnormitat, die ber Fortidritt baldmöglichst über ben Saufen werfen muß, und fie bat auch barin volltommen Recht, wenn jene Brofefforen Recht haben, die Fürsten und Ronige bem beutschen Bolte gu Lebrern gegeben baben. Die absolut nothwendige Confequeng biefes gangen Spftemes ift: eine Rammer, und mas biefe eine Rammer bestimmt, ift Befes, und wer fich bagegen auf fein Gemif: fen, auf feinen Glauben, auf bergebrachtes Recht, auf Chriftus und Gott beruft, ift Sochverrather, er fündigt gegen bie Dajeftat bes Bolfsmillens. Barum foll benn aber ums Simmels Willen biefe Daieftat auf ein Dal vor bem Gelbbeutel ber reichen Liberalen fteben bleiben? Wenn fie bas Recht bat, unfer Gewiffen mit Sugen au treten, unferen Glauben gu verhöbnen, Gott und Chriftus ju laugnen, fo mare es boch unaussprechlich lacherlich, bebaupten zu wollen, baß auf ein Dal vor bem Gelbbeutel ber Millionare biefe neue Beltordnung wie verzaubert feftfteben bleiben mußte. Rein, nein! babor wird Gott forgen. Das wird nimmer gefcheben. Bir muffen bie Confequengen unferer Brincipien bis jum letten Tropfen austrinten, mogen die Tropfen noch fo bitter fein. Wenn biefe libera: len Majoritaten mit ber Couveranitat ihres Willens bie taufendiabrige Stellung ber Rirde mit Sobn wegbecretiren und unfer driftliches Gemiffen in allen feinen gafern franfen burfen, bann werben balb andere Majoritaten nach:

tommen, bie gang und gar auf bemielben Boben und mit berfelben Majorität, nicht unr Millionen als Subsidien iftr bie Archiettereriene, sondern noch gang antbere Dinge sordern werden. Bom Standpunkt der liberalen Partet und jener Bissenlichgaft, die im Ramen der Regierung von so wielen Lehrtangeln gelehrt wird, ist daher, was die Gerechtigkeit der von Lassalle vergeschlagenen Naspregeln angeht, wohl sichertung dar tein Bedenken zu erheben. Es ist viels mehr nur ein unenblich beschener Ansang gang anderer Dinge, die da sommen missen.

Um unfere Bedenken zu begründen, wollen wir einige Gedanken über die natürlichen Grenzen bes Sigenthumsrechtes, wie sie die che christliche Wissenschaft entwickelt, voraussichten. Nach der einstimmigen Ansch der katholischen Theologen geht das Privateigenthumsrecht nie so weit, daß es

auch bem Ditmenichen gegenüber, ber fich in ber außerften Nothburft (extrema necessitate) befindet, noch geltend gemacht werben fann. Sier tritt in gang eingreifenber Weife ber Ginfluß ju Tage, ben bie Theologie und bie Religion auf bas Gigentbumerecht fibt. Gie fann feinem Denicheit in feinem Berhaltniß ein absolutes, unbeschranttes Recht einraumen; fie gebt von Gott aus, in bem fie die Quelle und ben Danftab aller Dinge finbet; nach biefem Danftab mint fie bann auch alle Dinge und bestimmt ihre Stellung ; -fie gebt von bem Gipe bes Lichtes aus und verfolgt von ba alle Strablen bes Lichtes bis jun verborgenften Binfel, in ben es fällt, und beftimmt fein Dag und fein Gefes. Bon bieiem Standpunkt aus ift Gott allein ber abfolute Eigenthümer, ber Denich nur ein beidrantter Gigentbumer, nach bem Dage, wie Gott es angeordnet bat. Gott bat nun alle Den= iden auf bie Ratur angewiesen, baf fie ihre nothwendigen Lebensbebürfniffe von berfelben empfangen; er bat aber qu= aleich bas Gefet in bie Raturordnung gelegt, bag nur auf bem Bege bes Brivateigenthumes bie Berrichaft bes Menichen über bie Ratur und ibre geordnete Benutung, die gur mabren boberen Cultur führt, flattfinben tann. Go feit baber Die Theologie bas Recht bes Bripateigentbums balt, fo nimmt fie bod gugleich an, bag es bem boberen Rechte, nach welchem Alle an bie Guter ber Natur angewiesen find, nicht entgegenfteben barf, und bag beghalb Jeber, ber fich in ber außerften Roth befindet, berechtigt ift, wenn ibm gar fein anderes Dittel mebr übrig bleibt, biefe außerfte Roth zu befriedigen, mo und wie er es vermag. Auf biefen Grund bin barf bie Staatsgewalt, wie es auch überall geicheben ift, bie Gemeinben verpflichten, alfo bie Eigenthumer in ben Gemeinden, für ihre Armen zu forgen, b. h. von ihrem Eigenthum so viel berzugeben, wie nothig ift, um biefen Armen bie Lebensnothburft zu gewähren.

Ueber diefe Grenze hinaus fennt aber die Theologie eigent: lich feine Amangepflicht gur Difberung ber Roth ber Ditmeniden, fonbern nur eine moralifde Bflicht, eine Bflicht ber driftlichen Rachftenliebe. Der Eigenthumer tann auf bem gerichtlichen Wege gezwungen werben, alle feine Rechtspflichten zu erfüllen, er fann gezwungen werben, auf bem Wege ber Besteuerung die allgemeinen Gemeindesteuern und Staatelaften ju tragen; ich glaube aber nicht, bag ber Gigenthumer gezwungen werben fann, über jenes vorber angegebene Dlaß hinaus dem Ditmenfchen zur Berbefferung feiner materiellen Lage fein Gigentbum abgutreten. Sier tritt ber Untericbieb ein gwifden ben Bflichten ber Gerechtigfeit und ben Bflichten ber driftlichen Radbftenliebe. Die Bflichten ber driftlichen Nadftenliebe find ebenfo mabre Bflichten, wie bie Pflichten ber burgerlichen Gerechtigfeit. Der Cigentbumer. ber bas Almofen nicht fvendet, wo er es unzweifelbaft fvenben mußte, wird auch von ben driftlichen Lehrern bem Diebe gleichgestellt, und an bem großen Gerichtstage, wo über Alles gerichtet wird, und bie ewige Gerechtigfeit gur vollen Unwendung fommen wird, da wird fogar der ewige Lohn und bie emige Strafe nach ben Worten bes Beilandes nach ber Erfüllung biefer driftlichen Liebespflichten bemeffen werben. Sier auf Erben aber hat er nicht ben gangen Umfang feiner Gerechtigfeit bem Ctaate und ber Ctaatsgewalt gur Sandhabung burd außere ftaatliche Gewalt übertragen, fonbern nur einen Theil berfelben, unr jenen Theil, ber aang noth-

wendig war, um Ordnung und Frieden auf Erben unter ben Menichen zu erhalten. Dabnrch ift aber eben ben Meufchen auf ber einen Seite iener große Spielraum eingeräumt, beffen fie bedürfen, um ihre Freiheit jum Berbienft und jur Schuld gebrauchen ju tonmen, auf ber anderen Seite aber auch wieder jene Schraufe gefett, ohne welche ber Digbrauch ber Freiheit eine allgemeine Unordnung, einen allgemeinen Rampf bervorrufen murbe. Das ift bie munberbare Deconomie Gottes mit ben Menichen bier auf Erben. Die ftaatliche Zwangsgerechtigkeit geht nur bis auf eine gemiffe Grenge, bie jum Soute Aller und gur Drdnung nothwendig ift. Bon ba an beginnt bas Gebiet ber Freiheit, auch ber Freiheit bes Eigenthums, bas aber wieder gang ein Bebiet ber Bflicht ift, aber ber Bflicht in ber bochftent und ebelften Form, wo ber Menich in freier Bflichtbeftimmung, in freier Ertenntniß feines Berhaltniffes gu Gott, an ben Rebenmenichen und au feinem Bermogen, fich feines Bermogens theilweife entaufert, um bie Berfe ber Rachften: liebe gu uben. Die Thatigfeit ber Meniden auf bem Bebiete ber ftrengen burgerlichen Gerechtigfeit, foweit fie von ben Berichten und vom Steuerboten realifirt werben fann, ift noch taum eine menschliche. Da tritt bie freie Gelbitbeftim: mung noch weit gurud, indem ber Staategwang babinter fteht. Diefes Bebiet ift noch ein febr niebriges und bie bloße Beobachtung ber burgerlichen Gerechtigfeit ift bie unterfte Stufe bes fittliden Lebens. Ber fich mit biefer Bflichterfüllung begnnigt, ftebt noch auf bem niebrigften Standpuntt bes menichlichen Dafeins. Ueber bies Bebiet menichlicher Zwangsgerechtigkeit binaus liegt jene bobere Gerechtigfeit, die einft Gegenstand bes Beltgerichtes fein wird, bie und aber bier gur llebung ber Freiheit und freier Gelbitbeftimmung überlaffen ift. Bei ibr fiebt ber Menich im hintergrunde feiner Sandlungen nicht Rammermajoritäten und Staatsgefete und Stenerboten, fondern allein ben Billen Gottes, in bem er bas bodite und volltommenfte Gut und ben Berrn aller Dinge erfennt; bier wird er nicht por ein Gericht gefchleppt, um fich bem Urtheil fremder Richter au unterwerfen, fonbern er fitt in feinem eigenen Bewiffen ju Bericht und verurtheilt fich felbft nach bem Befete Gottes und bem Gefebe Jefu Chrifti, feinem armen Ditbruber bie Berte ber driftliden Barmbergigfeit als beilige Schuld an leiften und ibm einen Theil feines Gigenthums als Eigenthum abgutreten. Diefes jur Freiheit und freien menichlichen Thatiafeit, ich mochte fagen, gur Burbe ber Berfonlichfeit fo wefentlich geborenbe Berbaltnig wird aber burch bas Broject ber burch Majoritaten becretirten Staats: bilfe ganglich aufgeboben. Es verdient an biefem einzelnen Ruge bervorgeboben zu werben, wie fich ber Staat im Mittels alter, ber auf driftlicher Grundlage rubte, gu bem mobernen Stagte begfiglich ber individuellen Freiheit verhalt. Wahrend in jener Beit bie größten Opfer für fociale 3mede, für Biffenichaft und Religion, für bas Anfeben und bie Burbe ber bürgerlichen Gemeinde gang und ausschließlich burch freis willige Beitrage, alfo aus ber perfonlichen Gefinnung qu= fainmenfloffen 1), fonnen jest alle biefe Bedürfniffe nur mehr

e. Retteler, Arbeiterfrage.

<sup>1)</sup> Es gibt eine große Angaft Meiner Stabte in Deutschland, wo Fonds, die in jener Beit fur Spitaler, Schulen, Rirchen und bas Ge-

burch ein immer weiter ausgebildetes Steuers und Jwangipftem, an bem sämmtliche Staaten saft wu Grunde geben
und bei denen freie Schöftschinmung und Gefinnung ganglich in den hintergrund treten, aufgebracht werden. Wir
leben bier, wie dies Idee des Steuers und Jwanglipftems
immer weiter geht, und wie debutre die moderne Kichtung
bekundet, daß ihr alse Principien der wahren Freihelte. Das Ghriftenthum führt die Individualität zur vollen Freibeit, der moderne Geift vernichtet die Individualität felbft in
ihrem Sigenthumsverhaltnis.

meinwesen gesammelt wurden und noch vorhanden find, eine zum Bershältniß ber Größe der Gemeinden unglaubliche hobe erreichen, 3. B. in vielen Ueinen unmittelbaren Reichsftabten in Gubbeutschland.

Staates, die in diesen Borichlage liegt; wir halten aber biefe Principien selbst für verberbenbringend und glauben, daß sie im Biderspruch stehen mit ber Ordnung, die Gott estgestellt und und in den Grundsägen des Christenthums ertlärt bat.

Brüsen wir nun aber zweitens nach der Rechtmäßigkeit ' and die Zwedmäßig keit des vorgeischagenen Berfahrens, also die Frage, ob eine solche Staatsbille im Stande wöre, dem Arbeiterstand im Ganzen in der beabsichtigten Art zu hellen, ihn nämlich zum Geschäftbunternehmer zu machen und badurch einem Wossistand wesentlich zu verbessen.

Das Bebenten ber Liberalen, bag bie Staatsbilfe bas Brincip ber Gelbftbilfe bes Arbeiterftanbes verlete unb bekbalb permerflich fei, ift von ibren Gegnern binreidend als baltlos nachaewiesen worben. Dit Recht ift ibnen gefagt worden, daß fie felbit ja reichen Compagnieen und großen Industriebefitern wieberbolt Staatsbilfe theils burch Garantie ber Binfen , 3. B. bei Gifenbahnbauten , theils burch Borfouffe erwirft haben, ohne von biefer garten Rudficht bebinbert ju fein, und bag man boch mabrlich eine Silfe fur ben Arbeiterstand als eine Art Unwürdigkeit nicht obne große Inconfequeng anfeben tann, wenn man fie fur bie Befiger bes reichen Rapitale julaffig erflart. Auch ber fernere Ginmand, bag folche Subventionen nur bann bewilligt und gu: laffig feien, wenn ein allgemeines Staatsintereffe porliege, ift ebenfo wenig ftichhaltig, ba es mabrlich fower nachzuwei: fen mare, bag ber Staat mehr Intereffe babei babe, bag 3. B. irgend eine Gifenbabn ju Stande tomme, als baf ber Boblftand eines großen Theiles ber Arbeiterbevölferung mefentlich verbeffert werbe. Budem leibet auch biefe gange Unidauung infofern an großer innerer Inconfequeng, als bie Liberalen Die fociale Gelbitbilfe bes Arbeiterftanbes burch jebe materielle Silfe als gefährbet anseben, mabrent fie fich jugleich berufen fühlen, die Bilfe ibrer vollewirthichaftlichen Intelligeng bemielben Stanbe in ausgebebntefter Beife angubieten, ja aufzubringen, ohne barin irgend eine Beeintrach: tigung ber Gelbsthilfe bes Arbeiterftanbes ju finden. So maren auf bem fechften Congreffe beutider Bolfowirthe bom 14 .- 16. September 1863, ber fich fo eingebend mit ben Intereffen bes Arbeiterftanbes beschäftigte, unter 137 Ditafiebern 25 Staatsbeamte, 11 Brofefforen, 16 Rechtsanmalte, 8 Banquiers, 14 Redacteure, 30, Die ben Doctortitel führen . 16 Raufleute u. f. w. und vom gesammten Arbeiterftanbe nur 2 Sandwerter anwefend. Es ift fonderbar, bag Diefe Berren Die fociale Gelbsthilfe nicht beeintrachtigt glaus ben, wenn es fich um bie angebliche Bermebrung bes geifti= gen Rapitals bes Arbeiterftandes banbelt, mabrend fie biefelbe für verlett erachten, wenn fie bas materielle Rapital beffelben vermebren follen.

Dagegen sind voir aus anderen Gründen durchaus dar von überzeugt, daß auch diese Projecte nicht geeignet sind, dem Arbeiterstand zu helfen; und was dagegen sin die Kusssührkarteit derselben von ibren Vertretern gelagt ist, ischen uns ebenso ichwach und mißglüdt zu iein, als was die Lieberalen sin den Westelber der der die Krbeitern, d. d. auch der die Krbeitern, d. d. auch eine zigenstieben Schnarbeitern und übervies Allen, die sich in Gewerbesande, unter dem Handwerten und kleinen Besigern in ähnlichen Verfällnssien von besinder und kleinen Besigern in ähnlichen Verfällnssien

tann jedenfalls burch biefe Staatsbilfe nicht auf einmal und ju gleicher Beit bas Mittel geboten merben, an größeren Unternehmungen fich zu betheiligen und baburch Arbeiter und Beichaftseigenthümer qualeich ju werben. Gelbit bie endliche Möglichfeit bicfes Berfahrens angenommen, fo könnte es boch nur nach und nach und im Laufe vieler Jahre, bei einer ungeftörten. ruhigen und normalen Entwidelung aller Staats: verbaltniffe gur Ausführung fommen. Darin liegt aber icon die Unmöglichfeit ber Musführung berfelben und wir fonnen beghalb alle anderen Bebenten bagegen mit Stillichweigen übergeben. Dan bente fich nur bie Lage. Rebmen wir an, baf ber Blan ber rabifalen Bartei ben Sieg babon getragen habe. Die Maffe bes Arbeiterftandes, die große Debrzahl ber Gefammtbevölferung foll von bem Ruftanbe, mit ibrer gangen Erifteng taglich an ben ichmantenben Lobn ber Arbeit angewiesen ju fein, baburch befreit werben, baf fie Mitunternehmer an ben großen Geichaften wird und fo Untheil am Geichäftsgewinn erhalt. Gur biefen 3med follen Broduttiv-Miociationen gebildet werben, und die Ravitalien ju biefen Unternehmungen foll ber Staat beschaffen. Denten wir uns ferner, im gangen Lande wurden burch birecte Bablen bie Bertrauensmänner bes Arbeiterftanbes gewählt. um in der gesetgebenden Bersammlung die Gefete gu beratben und feftguftellen, wie biefe Dagregeln auszuführen feien. Es murbe fich nun gunadit barum banbeln, wie boch für bie erften Jahre bie Staatsbilfe ju greifen fei, und für welche Geichaftegweige, für welche Brobuttiv-Genoffenschaften fie bermendet merben folle. Die ju mablenden Bolfemanner treten befihalb unter ben Arbeitern in ben verschiedenen ganbestheilen auf, boren bie Bunfche ihrer Babler aus bem Arbeiterftande, machen ibre Beriprechungen und Berbeiguns gen , mabrend bas gesammte Bolf von ber lebergenaung bes mobernen Staates erfullt ift, bag es fein objectives Recht gibt, und bag beghalb Alles Recht ift, mas bie Dajoritaten in ben Rammern, alfo auch über Bermogen und Eigenthum, entideiben. Es genugt, Diefe Situation fich flar ju machen, um qualeich zu erfennen, bağ ber gange Blan unausführbar ift, daß daraus eine geordnete, rubige, ftaatliche Entwide: lung mit mabrem Gebeiben bes Arbeiterftanbes nicht berborgeben tann, baß er ju einem allgemeinen Rampfe und ju ben fürchterlichiten Revolutionen führen und endlich obne alles Refultat bleiben mußte. Alle Leibenichaften, Die nur in ber Menidenbruft auftauchen fonnen, murben auf bas Sochfte aufgeregt werben, Die ungebundenfte Gelbftfucht murbe in bem Bergen ber Arbeiter gu toben anfangen. Beber Arbeis ter, jebe Bemerbe- und Arbeiter : Benoffenicaft murbe fic querit und vor Allen und am Deiften berechtigt balten. Jeber Bolfspertreter murbe fur ben Rreis feiner Bablmanner benfelben Standpunkt geltenb machen, und vermoge ber Reigheit, an der ja jest icon fo viele Bolfevertreter leiben, permoge biefer erbrudenben Menidenfurcht, nicht magen, in der Berfammlung einem allgemeinen objectiven Bernunftgefete ju folgen. Ber mit Rube betrachtet, wie weit icon jest bie itanbifden Berfammlungen von ber 3bee einer Musgleichung ber Gegenfabe in einem allgemeinen Bernunft: gefes, Die eigentlich ihnen ju Grunde liegt, entfernt find, ber fann beurtheilen, wie febr erft folche Berfammlungen jeber ibealen Geite entbebren und bagegen eine Bubne bes

Bir fonnen daßer ben Boridlag ber rabitalen Partei, bem Arbeiterstande burch allgemeine Staatsunterftügung gu belien, seiner Rechtmäßigfeit nach nur für höchst bebentlich, seiner Bwedmäßigfeit nach bagegen für burchaus verjehlt halten.

Es bleibt uns nun noch übrig, das vorzeischagene Mittel, um die Staatshisse für den Arbeiterstand zu erlangen, amslich die directen Bahlen, einer Prüfung zu unterwersen. Wenn auch dieser Gegenstand an sich nicht unmittelbar zu der Sache gehört, die wir hier behandeln, jo sich ode eine etwose eingehendere Behprechung dereissen tseils zweibod eine etwose eingehendere Behprechung dereissen tseils zweigeben werden, die ihr mit der Arbeitertrage gegeben sit, ibeils siprer inneren Wichtigkeit wegen wohl gerechtsetrigt. Zudem hat auch der Arbeiterstand salt eine andere Berühr rung mit der Politis nur dem Staatsseben, als durch die Bablen, und auch insofern erscheint es gerechtsertigt, bie Bablangelegenheiten bier ju besprechen.

Die Stänbeversammlungen sollen nach ihrer 3bee eine wahre Siellvertretung bes gesammten Boltes für biesenigen Interesien besselben ein, bie burch die Staatsgewalt geschützt und geschorert werben.

Daß eine solche Stellvertretung mit bestimmten Rechten neben ben eigentlichen Organen ber Staatsgewalt für die Entwidstung bes staatsichen Lebens sobrertich sei, zit so alle gemein anersannt, daß sie sast mehr aus weniger, wenn auch oft in der Aller werfümmersten Gestatt, hervortritt. Sie gehört zu den für richtungen, über deren innere Begründung eine Uebereinstimmung aller Boller vorhanden ist, die also die beste Probe ihrer Berechtigung bestanden haben. Insbesondere aber ist sie mit dem gangen Wesen der germanischen Soller tief und innersich verburden; eine absolute Rogierungsgewalt hat der seie deutsche Mann in unserer Borgeit gar nicht gerkannt.

Die Form aber, in der diese Sdee einer Bertretung des gefammten Bolfes oder eine Bertretung aller Derer, welche die volle Freiheit und Rechtsässigkigkeit beitigen, nach dem Maße ihrer wirklichen Stellung im Bolfsleden verwirklicht werden kann, ist daher um in vollkommener, je mehr sie der Wirkichkeit der vorhandenen Berhältnisse eines Bolfes, seiner gesammten Denk- und Rechtsanschaung entspricht; um so unvollsommener und underechtigter, je weiter sie davon enternt ist. Die vollkommense Form der Bertretung van des halb wohl, wenigsens ihrer Antage und ihren Grundssken nach, bie altgermanische in ber Blieberung ber Stanbe. Rwar entipraden bie alten ftanbiiden Berfaffungen . nament= lich in fpaterer Beit, vielfach auch nicht mehr ben wirklichen Berhaltniffen; fie ftellten nicht überall mehr bas vorhandene Bolfeleben mit feinen Berechtigungen bar; fie bedurften baber einer weitgreifenden Entwidelnng, Gie glichen einem Rleibe. bas zwar uriprunglich nach bem rechten Dagftabe gugeichnitten war, bem aber ber Rorper ipater entmachien ift. Man batte eine neue Form nach benfelben Grundfaten für bie jegigen ftaatlichen Berbaltniffe, mit Berudfichtigung aller wirflichen Berechtigungen, maden follen. Das bat man aber nicht gethan und vielmebr ben Boden ber Geschichte und aller germanischen Inftitutionen verlaffen, um nach neuem frangofiiden Dufter, wie die Rleiber, jo auch bie Geftalt unferer fraatlichen Berfaffung gurecht gu ichneiben. Diefe Form aber und bie Entwidelung, bie biefelbe erhalten bat, ift von jener 3bee einer mabren Stellvertretung bes mirt: lichen Boltes vielfach fo weit abgewichen, bas fie taum noch ein fleines Theilden bavon an fich tragt. Wir muffen bies naber ine Muge faffen.

bodft bemerkenswerth, bag die menichliche Befellicaft obne allgemein anerfannte Rictionen . b. b. folde Gabe, benen man ideale Babrbeiten, und gwar rechtsgiltig und gemeinverbindlich unterftellt, wenn es auch nicht an fich gewiß ift, baf fie pollfommen jenen Ibeen entipreden, gar nicht befteben fann. Gine folche Rechtsfiction verbindet man mit bem rechtsfräftigen Urtheil. Gie ift fo nothwendig, bag obne fie gar teine Rechtsordnung möglich mare. Diefe Fiction bestebt barin . baf man rechtsfraftige Urtbeile für bas Recht an fic, ale bas absolute Recht anfieht und barnach bebanbelt, obwohl Jeder weiß, daß es möglich und in gar manden Rallen wirflich ift, bag bas Urtbeil nicht bem obiectiven Rechte entspricht. Gine folde Rechtsfiction verbindet man . ferner mit bem Gefete felbit. Bir benten und bas bestebenbe burgerliche Gefet und muffen es une benten ale ben Musbrud bes absoluten Rechtes , obwohl Beber , ber ben Bechfel bes burgerlichen Rechts betrachtet, jugeben muß, bag auch Diefe Annahme von der Birflichfeit weit entfernt fei. Bir find fo febr mit unferem gangen Dafein an bas Abiolute, an bas Unfehlbare, an bas an fich Rechte und Babre angewiesen, b. b. an Gott, ber allein an fich und aus fich etvig mabr und recht ift, baf mir une in allen ben Anliegen, bie une Bott jur Gelbftverwaltung überlaffen bat, einer Fiction bebienen muffen, wodurch wir gleichsam ben absoluten und unfehlbaren Gott, obne ben wir in feinem Berbaltnig befteben fonnen, in unfere Mitte verfegen, um uns in unferer großen Mangelhaftigkeit an ihn anguklammern. Nur in einem Buntte bat Gott une por biefer Ungewißbeit bewahrt, nam: lich in unferen bochften Anliegen und Berbaltniffen. Da,

mo es fich um jene emigen Grundmabrbeiten banbelt , bie alle anderen Bahrheiten tragen follen, bat Gott une ein Tribunal gegeben, beffen Ausspruch und nicht burch eine bem Arrtbum ausgesete Riction als absolut und mabr ericheint, fondern an fich und ewig wahr ift, nämlich bas un: feblbare Lebraint ber fatbolifden Rirde, wenn es uns ben mabren Ginn jener Babrbeiten interpretirt, Die ber Cobn Gottes felbit ben Meniden verfündet bat. In bas Gebiet ber nothwendigen Fictionen, mit benen wir uns bier auf Erben bebelfen muffen, gebort nun auch jene, bag bie Billensaußerung ber Bolfevertretung Ausbrud ber Birt: lichfeit, bes wirklichen Bolfes, feines Willens und feiner Denkweise fei. Go berechtigt aber alle biefe Fictionen an fich find, fo ichlimm fteben bie Dinge, wenn biefe Rechts: vermutbungen ein offener Lug und Trug werben. Webe bem Bolle, wenn die Rechtsvermuthung, bag bie Gerichte in letter Inftang bas objective Recht fprechen, ein Dedmantel für bie abfictliche Ungerechtigfeit wird! Bebe bem Bolfe, wenn die Rechtsvermuthung , bag bas Gefet ber Ausbrud ber emigen Gerechtigfeit fei, eine Taufdung wirb, um bie Un: gerechtigfeit bamit ju verbergen! Bebe aber auch bem Bolte, wenn die Rechtsvermuthung, bag bie Stanbeversammlungen bas wirfliche Bolf in feinen Stanben, in feinen Rechtsverhaltniffen, in feinen mabren Intereffen, in bem beften und edelften Theile feines Dentens, Bollens und Fühlens barftellen, eine Luge geworben ift, burd bie eine im Gebeimen verbundene und veridworene Bartei ibre Blane burdaufeten. ibre Intereffen, ibre Dentweife, ibren Billen unter bem Dedmantel bes allgemeinen Bolfswillens ju verwirflichen ftrebt,

Solde Buftande find nun leiber fein blokes Schrechild mebr; fie find vielmebr bei ber Entwidelung, bie ber moberne Staat in ber frangofifden Livrée genommen bat, ichon mehr und weniger Birtlichteit geworben. Es mag taum je eine berechtigte Ibee fo febr im Biberfpruch mit ben porbandenen Thatfachen gestanden baben, als bie ber Bertretung bes Bolfes in feinen öffentlichen Angelegenbeiten burch bie Stanbeversammlungen mit ber wirklichen Gestaltung bes Conftitutionalismus in manden Lanbern. Denten wir uns ein Land. in bem zwei Regierungen besteben; eine öffentliche Regierung, bie fich an die Berfon bes Landesberrn anknupft, und eine gebeime, die fich an einige Brofefforen, in Berbindung mit ben gebeimen Gefellicaften anlehnt. Beibe Regierungen find über bas gange Land vertheilt. Die geheime Regierung bat fich genau ber bestehenden Landeseintheilung angeschloffen; fie bat ibre Dragnifation auf jebe Landgemeinde ausgebebnt : wie bort als lettes Blieb ber Staatsregierung ein Bemeinderath vorhanden ift, jo hat fie in jeder Gemeinde ihre Bertrauensmänner, Die mit großer Umficht in Diefes Res bineingezogen und die blinden Werkzeuge ihrer Blane find. Sie fteht vielleicht zeitweise mit ber öffentlichen Regierung in inniger und vertrauter Sarmonie, aber natürlich nur baburch, bak und fo lange ale biefe gleichfalle ein blindes Werfzeug ibres Willens ift. Die geheime Regierung bat überdies auch bas gange Bablipftem bollftanbig und bis ins Rleinfte geregelt, und tann ibrer Bablbewegung einen um fo größeren Rachbrud geben, als ibr, fo lange bas Ginverftandniß besteht, felbft bie Organe ber Staatsregierung bei ihren Manipulationen ju Gebote fteben. Endlich beberricht fie gugleich mit wenigen Ausnahmen burch ibren Ginfluß und ihr Gelb die Breffe, und diefe ihr borige Breffe muß taglich in taufend und taufend Stimmen bem Bolfe bie Behauptung wiederholen, daß die fo gu Stande gefommene Rammer ber reine, achte Rern bes Boltes fei. Golde Borftellungen find aber leider feine thorichten Phantafien mehr. Belch eine Unwahrbeit, welch ein Betrug am gangen Bolte, welch eine Beschädigung bes gangen Staatewefens lage aber in einem folden Buftande! Faffen wir ibn noch einmal feiner Wichtigkeit wegen in furgen Gaben mit befonderer Begiebung auf bas Chriftenthum und bie Glaubensuberzenaung bes driftlichen Bolfes gufammen. Die Bolfsbertretung ruht auf bem Gebauten, bag bas wirfliche Bolf, wie es in einem Lande lebt, in ibr pertreten fei; fie bat baber bie Rechte: bermuthung für fich, daß ihr Majoritatsbefchluß in ber That der mabre Ausbrud ber berechtigten Gefinnung bes Bolfes fei. Rebmen wir nun au. bas Berfaffungeleben babe in einem Laube eine Entwickelung genommen, wie wir fie borber ichilberten. Gine Bartei im Lande, die fich mit ber gefammten driftlichen Dentweise bes Boltes im feindlichften Widerspruche befindet, einer allgemeinen fosmopolitifden, rationaliftifden und materialiftifden Dentweise mit Kanatismus ergeben ift, das Christentbum aber, wie es die Rirche lebrt und bas Bolf befennt, haßt und verabichent, habe fich in ber bezeichneten Beife gebilbet und organifirt. Gie bringt burch ibren Ginfluß eine Rammer bon gebeimen Barteigenoffen jufammen und benütt nun die Dacht der verfaffungemäfigen Fiction, daß die Rammer mit bem Bolfewillen iben= tild fei, um ihr Parteiinteresse, ihren Haß gegen das Chrikenthum und den drisstlichen Glauben des Volles auf allen Gebieten des Etaatslechens, in der gesammten Geiehgebung, durch die Schulorganisation u. f. w. zu derwirklichen. Wir wiederholen, welch eine Lüge, welch ein Betrug läge in diefen Juständen! Welch ein Berbrechen an den Staatslinstitutionen und am wahren Wohle des Bolke!

Dennoch nehmen wir feinen Anftand zu wiederholen, baß ahnliche Buftanbe in manden beutiden Lanbern icon vielfach Birflichfeit geworben find, bag eine weitberbreitete Bartei planmagig babin ftrebt, bie Bolfevertretung in biefer Art ju einer großen Unwahrbeit ju machen, und bie 3bee berfelben fur Barteigwede und Geltenbmachung folechter Grundfate, beren Bermirflichung unfer beutides Bolf in ben Abgrund bes Berberbens fturgen murbe, aus: aubeuten. Die Standeversammlungen entsprechen icon jest in gar vielen Fallen nicht mehr ihrer Bee, ihrer verfaffungs: mäßigen Boraussehung; fie ftellen febr oft nicht mehr bas Bolf bar, fonbern nur eine Bartei, bie bem eigentlichen Bolfe in ibrer gangen Dentweise burchaus ferne fiebt; insbefondere ift bas driftliche Bolf mit feinen Anfichten, feinen Rechten und Buniden icon in manden ganbern burd bie ichlaue Thatigfeit jener Bartei pou ben Rammern vollftanbig ausgeichloffen, mabrent bie Barteigenoffen in ihnen bas alleinige Wort und bie volle Berrichaft üben. In biefer immer weitergreifenden Berfälfdung bes gangen Berfaffungs: lebens erfennen wir aber eine fo große und meitgreifenbe Gefahr, wie fie bas beutiche driftliche Bolt vielleicht noch nicht gehabt hat, und die um so größer und verderblicher ift, je berechtigter die Wahrheit, die dem ganzen ftanbischen Wefen zu Grunde liegt.

Diefe große fittliche Corruption, mit ber unfer Berfaf: fungeleben in ben mobernen Staaten bebrobt ift, bat aber ibren Sauptfit in ben mobernen Bablipftemen. Es liegt natürlich unferer Aufgabe fern, uns ericopfend über biefe idwierige Rrage auszusprechen; wir baben aber bie Ueber: jeugung, baß bas jetige Bablfpftem, in Berbindung mit bem Inftitute ber Babimanner, immer mehr bagu bienen muß, bie Stanbeberfammlungen in bie Sanbe jener Bartei au bringen, bie alle anderen an Gefährlichkeit und Betriebsamteit übertrifft. Obwohl wir baber bie Bebenten nicht verfennen, die man ben birecten Bablen im Sinne ber bemofratifden Bartei entgegenstellen tann, fo neb: men wir boch teinen Auftand, felbft birecte Bablen in biefem Sinne bem gegenwärtigen verberblichen Babffpfteme porzugieben. Die birecten Bablen baben gewiß große Befabren; fie tonnen in ber Sand ber Demagogen auch bas Bolf irreführen . und ba es bereits burd bie Berfälfdungen der liberalen Bartei dabin gekommen ift , daß es fich bei ben Sandlungen bes öffentlichen Lebens nicht mehr nach Grundfagen des Gemiffens, fondern nach aufgeregten Leidenschaften beftimmt , fo tonnen fie unfelige Rataftropben berbeiführen. Die ersten birecten Bablen murben vielleicht uns große Unordnungen bringen. Die Maffe unferes Bolles glaubt aber noch an Gott und an Chriftus; fie tennt noch bie gebn Gebote Gottes und bas Gewiffen. Wir hegen baber bie Ueberzeu: aung, bag unfer beutides Bolf nach folden Erfahrungen balb wieber babin fommen wurde, ben Bufammenbang, in bem auch eine Babl mit bem Bewiffen ftebt, ju ertennen, und fobald bies eintrate, waren wir icon wieber gerettet. Bewiß fann bas driftliche Bolt bei ben Bablhandlingen auch verführt werben; wenn ich aber jenen Theil befielben abrechne, ber in manden Stabten tief verfunten ift. fo bat es bod nod in feinem driftliden Glauben ein Seilmit: tel in fich, mabrend ich in ber großen Menge ber liberalen Bartei mit ibrem nieberen Materialismus fein Seilmittel mehr ertenne. Obwohl wir baber weit bavon entfernt find, in bemofratifden birecten Bablen ein 3beal gu verebren, fo nehmen wir bod feinen Anftand, fie ben jetigen Bablfpitemen , die nur ju einer immer großeren Corruption bes gangen Staatslebens fubren, und uns ber Regierung einer unfictbaren und ungreifbaren Dacht überliefern , weitaus porausieben.

## Die unhren und praktifchen Mittel, dem Arbeiterftande zu helfen.

Die Borichlage ber liberalen wie die ber raditalen Bartei genugen alfo offenbar nicht, um bas große Broblem ber Begenwart gn lofen und bie Rahrungeverhaltniffe bes Arbeiter: ftanbes, ben bie Grundjage biefer Barteien großentheils in die Lage gebracht haben, in der er fich jeht befindet, wirtfam zu verbeffern und ibn vor ber Confequeng ber allgemeinen Concurrens, die ibn auf die annerfte Lebensnothdurft angewiesen bat und ihm bieje uur fur ben Tag bietet, wo er Arbeit findet, gu bewahren.

Mögen im Einzelnen die Absichten vieler Mitglieder diefer Barteien noch fo wohlwollend fein, und mag auch bie und ba ibr Birfen Die Lage ber Arbeiter porfibergebend und im beschräuften Umfange verbeffern, fo find boch alle ibre Boridlage nicht entfernt im Stande, bie Befammtlage bes Arbeiterftanbes vor einem immer großeren Anin gu bewahren, geichweige fie an verbeffern.

Gibt es benn aber fein mabres Mittel, um bem Arbeis terftand zu belfen? Mnffen wir die Entwidelung ber Berv. Rettelet, Arbeiterfrage.

hallniffe bes Arbeiterflaubes, wie wir fie bier geschilbert haben, wie ein unabwendbares Ereigniß gescheben laffen, mit ben handen im Schoofe, ohne eingreifen, ohne helfen ju tonnen?

In England, bas uns feiner politifden Freiheit megen gepriefen, und jugleich bezüglich ber Entwidelung ber Genoffenschaften unter bem Arbeiterftande als ein Dufter, als ein bobes Ibeal, bem wir nachstreben follen, vorgeftellt wird, feben wir beffen ungeachtet bie Buftanbe ber großen Maffe bes Arbeiterftanbes, alfo bes weitaus größten Theiles ber Bevolterung, in eridredenber Beije fich verichlechtern. Die bodfte politifde Freiheit, Die bodfte Bluthe bes genoffenicaftliden Lebens im Arbeiterftande tann bie Berichlechterung ber focialen Berhaltniffe bort nicht aufhalten. Ginen tiefen Einblid in biefe Berbaltniffe gewährt uns ber Makftab ber Sterblichteit biefes Stanbes. Je größer bie Sterblichkeit in einer Claffe ber Bevolterung, besto mebr ift fie in ibrem phofifden Wohlfein, in ibren Ernabrungeverbaltniffen, in ibrer Gefundbeit berabgefommen '). Dan bat in verichiebe: nen Stabten Englande bie Bevolferung in brei Claffen getheilt; in die wobsbabende, in die mittlere und in die armere, qu ber bie Arbeiter geboren. In ber erften Claffe betragt bie burdidnittliche Lebensbauer 35 bis 44, in ber letten Claffe nur 15 bis 19 Jahre. Es ift bezeichnent, bag, als Laffalle in feiner Rebe in Grantfurt biefe baarftraubenben ftatiftiiden Rotigen mittbeilte, ber Ruf: "Schluß" ertonte.

<sup>1)</sup> Siehe Anlage III.

So ichr hat fid ein Theil unferer Bewölferung ison baran gewöhnt, nur mehr ichmeichleriiche Phraien au hören, jo wenig fann er mehr bie Bahrbeit ertragen, wenn sie ibn auch noch jo nache angeht. Solche Jahlen icheinen mir wichtiger zu sein zur Coustatirung der Birtlichteit und des vach ern Bertses aller bisber gemachten Berinde, dem Arbeiterstand in der Lage, worin ihn die modernen vollswirthschaftlichen Brundfage versett haben, zu beifen, als die weitläufigsten Schurederiet.

In Dulbaufen im Eljag mar in ben Jabren 1823 bie 1834 bie Sterblichfeit unter ben Rinbern ber Weber und Spinuer im erften Lebensjabre gerabe noch einmal fo groß, als unter ben Rindern ber Sabrifberren und Raufleute. Die Salfte ber Rinber ber genannten Arbeiter ftarb, bevor fie noch bas erfte Jahr gurudgelegt hatten. Bon 100 Fabritberren und Rauffeuten erreichten 32 ein Lebensalter von mebr als 50 Rahren, mahrend von 100 Webern nur 8 und von 100 Spinnern gar nur 3 über 50 Jahre alt murben. In einer englischen Sabrifftabt betrug bie mittlere Lebensbauer por bem Muftommen ber Fabrifen 312/, Jahre, nach Giuführung ber Kabrifarbeit ift fie auf 191/2 Jahr berabge= funten. Es tann baber nicht zweifelhaft fein, bag bie Bejundbeit und bie gange Lebenöfraft bes Arbeiterftandes unter den gegenwärtigen Berhältuiffen in einer fortichreitenden Abnahme und Berichlechterung begriffen ift. In Deutschland find wir noch nicht fo weit, wie in England. Die Cigarrenmacher in Berlin erreichen noch burchichnittlich eine Lebens: bauer von 30 Jahren, mabrend in England die mittlere Lebensbauer biefer Stanbe in einigen Stabten icon bis auf

15 Rabre berabgefommen ift. Bir find aber in berfelben Richtung begriffen. Unfere jetigen Jabrifarbeiter find Rinber unferes bentiden Baneruftanbes und haben von bortber noch Gefnudbeit und Lebenefraft mitgebracht. Wie bald wird bas porüber fein; wie bald werben wir auch in Dentichland Begenben antreffen, in benen jest noch ein gefunber, fraftiger Menichenichlag wohnt, und wo bann ein fiedes, ichmaches Aruppelgeichlecht fein verfümmertes Leben binbringen wird! Gin frangofifder Schriftsteller bat bereits bie Bewohner von Nord-Amerita in folgende brei Claffen getheilt: Die fdmargen Arbeiter, nämlich bie Stlaven, Die weißen Arbeiter, Die Broletarier, und endlich bie reiche Ariftofratie, ober bie gro-Ben Geldmanner. Alle Borichlage ber liberalen nut rabifa-Ien Bartei merben une por biefer Confeaueng ber mobernen volfswirthichaftlichen Grundfage nicht bewahren. Wenn es teine anderen Botengen mehr in ber Welt gabe als jene, welche und die große liberale und die radifale Bartei porichlagen. fo ginge Deutschland bem Buftanbe entgegen, wo wir es in zwei Salften theilen fonnen: in die reichen Borfenmanner und Speculanten mit allen ibren Comarobern, und bie von ihnen absolut abhängige Arbeitermaffe, die Proletarier.

Gibt es dagegen keine Mittel mehr? Muffen wir unfer beutiche Voll biefer neuen Staverei entgegengeben laffen und ruhig zusehen, vonn man noch dazu biefem Bolfe ben Bahr beibringt, daß biefer Juftand Fortschritt, Freiheit, Unftlärung und Glüdfeligkeit fei?

Gewiß nicht. Das Christenthum hat mit seinem schöpferischen Geiste, seit es in dem Sohne Gottes vom himmel auf die Erde herabgefommen ift, alle großen Fragen gelöst; auch Bene, fo weit es auf Erben möglich ift, die mit ber Roth und ber Ernährung ber Menichen zusammenbangen. Gott läßt es au. baß bas Chriftentbnm anf feinem fegenspendenben Bege auf Erben immer wieber neue große Aufgaben ju lofen findet, und burch biefe Lofung feinen Urfprung von Dben und feine göttliche Kraft offenbart. Das Chriftenthum bat ben Geift ber alten Eflaverei gebrochen. Das ichien mabrhaft unmöglich. Bis auf Die lette Spur war bie Ahnung von bem gemeinichaftlichen Ursprunge ber Menichen, von ber Beftimmung aller Menfchen gu einem hoben Biele, von einer allen Denichen eigenen boben Menschenwurde ent= ichwunden. Der Grieche erfannte nur bem freien Griechen, ber Römer nur bem rönnichen Bürger, bem Civis Romanus, ben Bollbefit ber Menichenmurbe gu. Daß auch ber Eflave eine Menichenfeele befige, Die ibrem Urfprung und ibrer Beftimmung nach benfelben Werth habe, wie ihre eigene, lag gang außerbalb ibrer Borftellung. Der Sflave murbe bem Thiere abnlich gehalten und nicht als Menich behandelt. Da 3 Chriftenthum hat diefem gangen großen Theile bes Menidengeidlechtes bie Menidenmurbe miebergegeben. Der Beift bes Chriftentbume bat aus ben Gfla: ven ber landlichen Bevolkerung theilweife unfern beutichen Bauernstand entwidelt und aus ben Stlaven in ben Stabten unfern deutschen Bürgerftand. Der Geift bes Chriftentbums bat unermekliche Mittel angesammelt, um in zahllofen Anftalten, die für alle Bedürfniffe bestimmt waren, dem armen Arbeiter zu Silfe ju eilen. Der antidriftliche Zeitgeift ift auf bem beften Bege, bas alte Stlaventhum in neuer Form wiederherzustellen, und er wird babei von einer unglänbigen, materialiftischen Biffenicaft machtig unterftust. Die Ableitung bes Menichen von der Materie ung bas Berg bes Menichen feinem Mitbruber gegenüber verfteinern. Wir gertreten ia ben Stoff und vernichten ihn nach unferm Bedürfniffe, wir tobten bas Thier und ichlachten es, je nachdem wir beffelben bedurfen. Benn nun ber Menich nichts Anderes ift, ale eine Ausgeftaltung bes Stoffes, ale eine Fortentwidelung aus bem Bflansen- und Thierreich bis jum Menschendafein, wo fangt bann bie Grenge an, wo wir ibn nicht mehr als Pfiange gertreten und als Thier tobten, fondern als Menfchen achten und lieben muffen ? Die Gelbstfucht wird biefe Greusen, Die ein feichter Sumanismus gieben will, balb burchbrechen, und bas neue Sflaventhum, unterftutt burch biefen gemeinen Daterialis: uns, brobt graufamer und harter ju werben, als bas alte war. Wenn bie fruberen großen driftlichen Denter bem alten Sflaventbum entgegentraten, jo fagten fie ben beibnifchen Sflopenbaltern : Gott bat bem Meniden bie Berrichaft über Die Natur und die Berrichaft über die Thiere gegeben; er bat bir aber nicht die gleiche Berrichaft über beine Mitmen: ichen gegeben, bu ftebst als Mensch ihm gleich gegenüber. Mis am 7. Gebruar 1249 gwijchen bem beutichen Orben und bem nenbefehrten Breufen ber Friede geichloffen wurde, iprach ber papftliche Legat Die erhabenen Borte : "Es find Die Reubekehrten belehrt worden, daß alle Menichen gleich find, wofern fie nicht funbigen, und bag allein Die Gunde bie Denichen elend und gu Anechten macht." Die neue materialiftifche Biffenichaft fucht die Große diefer Gebanten ber Meufchbeit wieder zu entreißen, indem fie ben Meniden bem Thiere gleich macht; fie rubmt fich beffen als ber höchsten Aufflärung; fie sührt badurch nothwendig auch ben Zustand wieder zurüd, wo der Menich als Thier behandelt werden konnte.

Die gange Bucht Diefer Entwidelung liegt aber auf bein Arbeiterstand. Da ift es wieber bie Aufgabe bes Chriftentbums, Die Welt auch von Diefer neuen Sorm ber Eflaverei gu befreien und an biefer Aufgabe ibre gottliche Kraft und ibr ewig neues Leben zu bethätigen. zweifle nicht, daß biefe Erfenntuiß immer weiter fich verbreiten wirb. Der Beift Chrifti, aus bem Die driftliche Liebe ausftromt in alle Chriftenbergen, wird immer mehr ber Arbeiterfrage bie Aufmertfamteit ber Chriften guwenden. Db Die abichuffige Bewegung bes gefamnten Arbeiterftanbes gum Broletariat bis jur letten Stufe fortidreiten muß, um uns alle Confequenzen bes Unglaubens und bes flachen Liberalisnus vor Augen ju ftellen, ift ungewiß, wie es fich auch jest noch nicht bestimmen lagt, welche neuen Bege bie driftliche Liebe und ber driftliche Geift einschlagen wird, um and ber focialen Roth einen neuen großen Triumph bes Christenthums zu bereiten. Ich bin baber auch weit entfernt. mir augumaßen, ichon jest alle biefe Wege und Mittel, burch Die bas Chriftenthum nach biefem Biele ftreben wird, vorherbestimmen und gleichsam in einem fertigen Suftem abhandeln ju wollen. 3ch babe icon mein Biel erreicht, wenn ich burch Diefe Befprechung etwas bagu beitrage, Die Christenbergen und bie Chriftenliebe auf biefes große Gebiet, bas Gott ihrer driftlichen Thatigfeit angewiesen bat, aufmertfam zu machen. Wenn ich es baber bennoch unternehme, einige Dittel hervorzuheben, burch bie wir im Beifte bes Chrisienthums dem Arbeiterstande helfen können, so sollen bas nur beiheidene Gebauften sein, und ich werde mich von ganzem Ferzen freuen, wenn diese wichtige Frage bald von Männern besprochen werden sollte, die zur Lösung berselben mehr beschigt sind, als ich.

Vor Allem will ich den allgemeinen Gedanken, auf den ich wiederholt zurüdlomme, hier förmlich an die Spiche fleilen, daß das Spriftenthum und die Kirche auf die focialen Verfährnisse nicht untstattlich und die Aufrech auch der nichtungen, sondern zur nächft und vorzäglich durch den Geit einwirtt, den es den Menichen einstößt. So hat es ja auch die alle Elkaverei lediglich dadurch abgeichafft, daß es den Menichen einstößt. So den es ja auch die alle Elkaverei lediglich dadurch abgeichafft, daß es den Menichen seine gött eichen Wentern die Horen und den Geift der Liebe mittheilte. Dadurch vourben die Berten bei Horen den der Geift der Kläden freizugeben und danze auch der Geift der Kölfer und der Gefegebungen umgewandelt.

So ift es auch mit der Löfung der socialen Fragen in nuferer Zeit. Die von uns bisher besprochenen Ursachen ber dermaligen Lage der Archeiter, sowie die Bösartigkeit der aus diesen Ursachen hervorgegangenen Wirtungen und Folgen haben ihren wesenlichen und tiessten Grund in dem Kosial vom Geiste des Christenthunus, der in den letzten Jahrhunserten stattgefunden hat. Meil die Geiste nicht mehr von den höchsten und ewigen Wahrsteiten erteuchtet sind, darum sind sie auch auf den niederen menischichen Gebieten der politischen und sozialen Fragen salisen Prinzipien, abstracten Ginieitigkeiten und jenem ilberaten Frantismus anheimagefalen, der, ohne Verständniß für den lebendigen Organismus

ber Gefellicaft, wohl eine große Dacht befitt, aufzulofen und an gerftoren, aber nichts erbauen fann. Weil ferner nicht mehr ber Geift und die Kraft bes Chriftentbums ben Capismus und feine Leibeuschaften im Baume balt, barum feben wir auf bem focialen Gebiete fich fo gesabrbrobende Buftaude entwideln. Sier fann und wird baber bie Seilnug nur von Junen beraus erfolgen. In bem Dage, als die göttlichen Quabrbeiten bes Chriftentbume wieder Die Beifter erlenchten, wird man auch auf bem Gebiete ber Bolfewirthicaft und bem ibm fo nabe verbundenen ber Politit die richtigen Brincipien und die rechte Beife ihrer Durchführung, man wird mit ber gottlichen auch bie mabre politische und jociale Beisbeit wiederfinden. Dann werben auch Regierungen und Befetgebungen, auftatt jo vielfach zerftorend, ober auch bemmend und transigirend zu versahren, durch eine der wirklichen Lage ber Dinge entipredende Pragnifation ber Gewerbe und weiterbin ber Gemeinden und aller lebensfraftigen Berbande eine gefunde Rengestaltung ber gesellschaftlichen und öfonomischen Berbaltniffe möglich machen und beforbern. In Berbindung biermit will ich noch ben allgemeinen Gebanten bervorbeben. ben ber treffliche Berin, Brofeffor ber Rationglöfenomie in Löwen, in feinem Werfe über Reichthum und Armuth fo grundlich entwidelt bat, daß namlich ber Beift bes Chriftenthums, wie er ein Geift ber Liebe, fo and wesentlich ein Beift ber Gelbftverlaugnung ift, und baf buich biefen Geift einer aus hoberen religiofen Motiven entfprunge: nen Gelbftbeberrichung und Gelbftbeidrantung auch bas Gebeiben bes allgemeinen Boblitanbes bedingt ift. Damit Die Dacht bes Reichthums nicht bie Armen erbrude,

bogu ift notbwendig, bag bie Reichen fich felbst beschränten und nicht Alles, mas einer rein egoiftifden Ausbeutung aller ben Reichen guftebenben Mittel möglich mare, fich auch erlauben. Ebenfo tann aber aud nur biefer Beift ber Gelbftverläugnung und ber Beideibenbeit, ben allein bas Chriftenthum erzeugt, ben aber ber moberne Unglaube in fein gerabes Gegentheil, in einen Geift ber Begierlichkeit und Ungufriebenbeit verfehrt, ber arbeitenben Claffe iene Sittlichfeit und Dläßigung, jene Arbeitfamkeit, Sparjamkeit und Genügfamfeit verleiben, wovon ihr und ihrer Arbeitgeber mabres Befte abbangt. Auch barüber burfen wir und nicht taufden, bag nur unter folden Arbeitern, in benen ber Beift bes Chris ftenthums lebt, mabrhaft gebeibliche Beuvffenschaften, namentlich bie Brobuftivgenoffenschaften, wovon wir unten reben, auf die Dauer moglich fein werben; wie auch nur acht driftliche Kapitalisten und Fabrikberren geeignet und geneigt sein werben, mit ihren Arbeitern in eine gewiffe Gemeinschaft bes Beminnes ju treten. 3ch wende mich nun gur Betrachtung einiger Bunfte, Die mir besonders wichtig icheinen.

Das erfte Silfsmittel, welches die Rirche bem Arbeiterstande auch fortan bieten wird, ift die Gründung und Leitung der Anfalten fur ben arbeitsunfähigen Arbeiter.

Vir haben schon beinertt, daß die große liberale Partel, nachdem sie guerst das christitice Almosen, um ihre hochgepriesen Selbshilse recht in den Vordergrund zu stellen, witt großer Wisgumst behandelt hat, doch auch ansängt, die Gründung der Amsattletz für arbeitsmischige Arbeiter in den Krels ihrer Thätigkeit hereinzuziehen. Dieses Gebiet wird

aber auch in Rufunit wie bisber por Allem bem Chriftenthum, ber Kirche mid ber driftlichen Rachstenliebe angehören. Raft alle Ronds, Saufer und Anftalten, Die in Diefem Augenblid im driftlichen Europa biefen Ameden bienen, verbanten mir bem Chriftenthum und feinem Beifte. Das im Bergleich bagu ber Sumanismus geichaffen bat, ift unbebeutenb. Der gesammte arbeitonnfabig geworbene und auf frembe Bilfe angewiesene Arbeiterstand verbauft auch jest noch bem Chriftentbum, beffen Segnungen er felbft oft nicht mehr erkennt, alle die Silfe, die er in ben gabireichen Bufluchtsftatten ber Armint, in ben Krantenbäufern, in ben Armenbäufern, in ben Anvalidenanstalten zc. findet. Aber nicht mur bie Ronds für abnliche Unftalten bat ber driftliche Geift anigebracht, fondern auch die innere Ginrichtung berfelben, die Bflege, die bort ber arbeitsunfabige Arbeiter finbet, tann nur bas Chriftenthum in einer Beife bieten, bag baburch bas Glend ber Urmen in ber bochit möglichen Weise gemilbert wirb. Der bilftoje Arbeiter bat noch nicht, wie wir ichon oben bemertt haben, die mabre Silfe gefunden, weim er in einer Auftalt Aufnahme findet, fonbern es fommt barauf an, daß er in ihr auch bie rechte Pflege, bie liebevolle Behandlung finde. 3d glaube nun gwar, baß es and bem Sumanismus gelingen wirb, bie und ba unter besonders gunftigen Berbaltniffen eine Zeitlang, namentlich burch ben Einfluß einzelner bervorragender Berfonlichfeiten und für bie Daner ihres Lebens bergleichen Anftalten auf eine gewiffe Bobe auter innerer Ginrichtungen ju bringen. Schon bie Concurreng mit ben driftliden Anftalten gwingt ibn gur äußersten Kraftanftrengung und nötbigt ibn, einzelne Mufteranstalten bergustellen, die vielleicht noch mit größerem Glanze eingerichtet find und bie begbalb ben Schein an fich tragen, ebenbürtig neben jenen zu bestellen. Im Gangen und Großen aber wird es allen Barteien, Die jest ber Welt belfen wollen obne bie übernatürlichen Rrafte und Gaben, die Gott im Christenthum niedergelegt bat, nimmermehr gelingen, den Arbeitern, die arbeitslos geworben find, in ben verschiebenen Anfluchteftatten neben ber Aufnahme auch noch eine Bebandlung, eine Bflege gn bicten, wie bas Chriftentbum es vermag. Die innere Einrichtung und Leitung ber Krantenbaufer und Armenhaufer ift etwas unendlich Schwieriges. Dit bem Alter wird ber arbeitsunsäbige Arbeiter immer hilflofer und bilfsbebnritiger. Er wird ichwach am Leib und fcmach am Geifte. Die Fehler und Leibenschaften, die bofen Angewöhnungen bes früheren Lebens treten babei immer mehr gu Tage. Reigung gur Unreinlichfeit, oft in eridredenbem Dage, Tragbeit, Trunfindt, Baufjucht u. f. w. finden fich ba gufammen. Es gibt vielleicht fein Saus, wo io die gange Armfeligfeit ber Menfchennatur fich gufammenfindet, als in folden Unftalten. Ber ba aushalten und alle biefe geiftliche und leibliche Gebrechlichfeit mit liebevoller Bflege überwinden will, ber muß mit einem Bergen bintommen, bas von einer mehr als bloß menfchlichen und irbifchen Liebe erfüllt ift. 2Bo bas nicht der Tall ift, ba werben auch Die besten und wohlwollendften Sansväter bem vielen Schlechten gegenüber nach und nach erlahmen, fie werben fich an bas Glend biefer Menichen gewöhnen und bald in Gefahr tommen, in ibrer Sandlungsweise vielfach bie Gefete ber boberen Rachstenliebe ju verlegen. Go weit ich Belegen=

beit gebabt babe, in meinem Leben abnliche Anstalten fennen an lernen, babe ich mich bavon überzeugt, bak trot aller Sumanitategrundfate, Die von ben Aufficht führenden Beborden im überreichen Mage ausgesprochen werben, boch bie meiften Anftalten unter rein weltlicher Pflege große Bebrechen ber inneren Ginrichtung haben, und bag viele von ibnen fich in einem Buftanbe ber Bermabrlofung befinben, wo auf der einen Geite Schmut, Tragbeit und Luderlichfeit berricben, auf ber andern Seite aber eine abgeftumpfte Gleichaültigfeit gegen all' biefes Clend. Der tagliche Umgang und die jabrelange Pflege der armen Kranken und der armen Invaliden ift ein fo mubevolles Geschäft, daß die Menidennatur, unr auf fich angewiesen, bage nicht angreicht. Celbit Eltern: und Mindesliebe nuterfiegen oft unter biefer Laft bei langiabrigen Mranfbeiten und Altersichmachen. Wie mander alter Bater wird von ben Kindern lieblos behanbelt, weil bas Geffihl ber Rinber burch bie lange Dauer bes Clenbes mehr ober weniger abgeftnmpft ift! Wie foll Da eine Bflege, bei welcher felbit die Rindesliebe oft nicht mehr ausreicht, von Menschen genbt werben, die lediglich bes Lobnes wegen fich biefem Geschäfte widmen? Rur bie übernatürliche Liebe, Die Chriftus in Die Menschenbergen ausgießt, vermag eine Rraft zu verleiben, die ben Armen in ben Rufluchteftatten bes menichlichen Elenbes eine Bflege gmpenbet. fo andauerud und jo liebevoll, wie ber Arme fie in ber That bebarf. 3d weiß wohl, bag eine Bartei bes Liberalismus fich veridmoren bat gur Aufeindung ber driftlichen Barmbergigteit in ber Berfon ber fatholifchen Orbensichwestern. Bir baben ja bas non plus ultra bavon in ben letten Sabren gnerft in Wien, bann in Augsburg, bann bier in Daing erlebt. 3ch weiß aber auch, baß biefe Anfeindung nicht aus liebeboller Surfprae für bie armen, franken nud bilfe: beburftigen Arbeiter, fonbern gang allein aus Barteiintereffe bervorgegangen ift; ich weiß, bag es nichts Umpabreres, nichts Aubumaueres, nichts Menschenfeindlicheres gibt, als bicfe Anfeindung. Sier in Maing babe ich es vor Augen gefeben und ich tann ale Augenzeuge mitreben von ber ganjen Nieberträchtigfeit, Die ans blogem Saffe gegen bie Reli: gion ben Berfuch gemacht bat, ben armen Arbeitern in mieren Rranten: und Anvalidenbaufern Die liebevollfte Aflege gu entziehen, Die ihnen nur auf Erben geboten werben fann. 3ch werbe mir noch eine Gelegenbeit nebmen, wo ich von Dem, mas ich in biefer Sinfict bier erlebt babe, gur blei: benben Belebrung und jum Seile ber Armen ein rudfichte: lofes und mabres Reugniß offen ablegen werbe. Das Chriftenthun und bie Rirche wird aber trop aller biefer Anfeindungen fortfahren, die Berte bee barmbergigen Camaritanere an allen arbeitsunfabig geworbenen Arbeitern mit Liebe zu üben und baburch einen Theil ber Aufgabe für Linderung ber Roth bes Arbeiterftanbes ju erfüllen. Die Rraufen: und Armen: pfleger ber Kirche find mabre Freunde bes Arbeiterftanbes. Die ihm mehr Liebe an Rrantenbetten und in ber Bflege bes Alters erweifen, als alle biefe boblen Schmager ber libera-Ien Partei gufammengenommen, beren Liebe nur in Rebens: arten und in ber Ausgießung ibres antichriftlichen Barteis baffes beftebt.

Wie sehr aber die Fürsorge für ben erwerbeunfähigen Arbeiter ausschließlich bem Christenthum angehört, erhellt

unwiberleglich baraus, bag bie bochgepriefene Gultur bes alten Beibenthums, ber Bellenen wie ber Romer, Diefelbe gar nicht tannte. Unfere Reubeiben find nicht im Stande, aus ber Beit bes antifen Beibentbums eine einzige Unftalt jur Milberung bes unermeflichen Glendes ber Unfreien gu uennen; fie tonnen in fammtlichen beibnischen Schriftftellern nicht einen Bug auffinden, ber uns Runde brachte, daß im Beibentbum bod menigftens ein Bewuftfein biefer Thatigteit und Surforge vorhanden mar. Das ift mabrhaft bezeichnend und bochft bemerkenemerth. Die Corge fur Die Silflofen gebort bem Christentbum und ber Rirche in ber Bergangenbeit und in ber Bufunft. Der Sumanismus tann fie einigermaßen nachabmen, aber bas, mas er ju Staube bringt, wird immer nur eine arme Carricatur biefer Thatigfeit bes Chriftenthums fein. Dagegen liegt in ben Berbaltniffen ber Beit eine machtige Auregung für alle driftlichen Geelen, fich biefer Beife ber Fürforge für ben arbeitounfabigen Arbeiter burd Grundung gwedmäßiger Anftalten gugumenben, und gugleich eine ebenso bringende Aufforderung an alle katholischen Orben, Die fich ber Leitung Diefer Anftalten widmen, in ber Rraft ber Liebe Chrifti ein foldes Dag ber Liebe gu ben armen alten und franfen Arbeitern zu entwickeln, baf fie burch bie Dacht ber Liebe ben Geift ber Luge ju Schanben machen.

Das zweite hilfemittel, welches die Nirche bem Arbeiterstande bietet, um anch seiner materiellen Noch Abbisse zu gewöhren, ist die driftliche Jamilie mit ihrer Grundlage, ber driftlichen Ebe. Die driftliche Familie gewährt dem Arbeiterstande drei wesentliche Wortheile, die auch für seine wirthichaftlichen Berhaltniffe von gaus tief eingreis fenber Bedeutung find.

Gine Gefahr, Die ben Arbeiterftand bedrobt, liegt in ber Auflöfung aller mabrhaft organischen Banbe, Die fein Einzelleben ichuten und buten. Wir erinnern nur an die erfte Gruppe ber von ber liberalen Bartei vorgeichlagenen Silfemittel. Bie weit Diefe Auflofung in ber Bufunft geben wird, tonnen wir nicht ermeffen. Auch die Familie foll bavon nicht ausgeschloffen bleiben. Unter jenen Magregeln finden wir ja auch idon ben Grundfas, bag bie Cheichliefung pon allen Semmniffen irgend welcher Art beireit werden foll. Bir wollen nicht lengnen, daß in manchen Gegenden bie Schliefung ber Cbe ungebührlich erichwert ift; auf ber aubern Seite ift aber eine gewiffe Beichräufung berechtigt, in ber Bernnuft wie im Chriftenthum mobibegrundet, und eine Aufbebung aller Beidraufungen tann nur ben Leichtfinn bei Schließung ber Che beforbern und babnrch bie Familie beschädigen. Sierber gebort aber ferner auch bas allgemeine Beftreben, Die Che als ein rein burgerliches Auftitut gu betrachten, die Civilebe einguführen und burgerlich bie Che gaug von ber Rirche gu treunen. Die Festigkeit ber Familie rubt burchaus in ber Religion und in ber driftlichen Lebre von ber Che. 'Insbesondere ift bie Auffaffung ber fatholi= iden Rirde, bag bie Gbe ein Cacrament ift, und bag bas Cheband nur burch ben Tob geloft werben fann, Die unerichütterliche Grundlage ibrer Festigkeit. Wenn Die Che lediglich als bürgerliches Inftitut betrachtet wird und wenn diese Anichaunng in einem Bolte burchbringen fonnte, fo mare es um die driftliche Familie und um die driftliche Che geschehen.

Gine andere Befahr für ben Arbeiterftand liegt in bem Einfluß, ben armliche Lebensperbaltniffe auf bie Befundbeit und Lebensbauer ber Menichen ausuben. Bunachft ift bies eine Kolge ichlechter Rahrung, ichlechter Luft und fummerlicher Lebensweise. Aber nicht nur Nabrung, Luft und Wohnung entscheiden über bas physische Wohlsein ber Denichen, sondern ein anderes Berhaltnig übt bier noch einen weit großeren Ginfluß, namlich bie Reufcheit ber Sitte in einem Bolfe. Gie verbreitet ibren phpfifchen Ginfluß bis auf die fpateften Gefdlechter. Benn wir oft bei einem Bolte, bei taum ausreichender Nahrung, blübende Gefundheit antreffen, fo ift ber Sauptgrund babei teufche, reine Sitte. Wenn jur ichlechten Rahrung, jur ungefunden Luft in elenden Bohnungen, auch noch Lüderlichkeit und Unfitts lichfeit bingutommen, bann ift ein Bolt auf bem Bege feines größten Berfalles. Dem Bufammenwirten biefer

v. Retteler, Arbeiterfrage.

Factoren tann auf bie Dauer ber ebelfte Bolteftamm nicht miberfteben. Die tiefe Berfuntenbeit ber Eflaven in ben altheibnifden Beiten batte bauptfachlich bierin ihren Grund, und bie robe Sinnlichkeit Diefer armen Deniden mar eine Saupturface für ibre Serren, fie ben Thieren gleich gu behandeln. Es ift pollfommen unbegrundet, angunebmen. baß irgend ein Bolf an fich por folden Buftanden burch feine Ratur geidutt fei, und biefe Unficht rubt im Grunde icon wieder auf ber beibuischen Borftellung, daß bie Ratur felbft bie Menichen untericheibe, und die Ginen gum Bobls ftand und jur boberen geiftigen Cultur, die Underen aber jur Anechtichaft und ju einem thierischen Dafein beftimme. Armuth und Lüberlichfeit gujammen fonuen in jedem Bolfe bie verfuntenften Ruftaube bes Beibenthums wieber bervorrufen; hierfur find in jeber großen Stadt Europa's bie jablreichsten Beweise aufzufinden. Diefe Factoren, Die Menichen gu perberben, murben aber im polliten Dage mirtiam werben in bem gesammten armeren Arbeiterftanbe, wenn es gelingen fonnte, bem Arbeiter bie Samilie und bie Gbe gu gerftoren. Durch bie anderen volfewirthichaftlichen Brincipien ift ein großer Theil bes Arbeiterftanbes bereits auf bie nieberfte Rothburft bee Lebens berabgebrudt; burch bie Auflöfung ber driftlichen Familie wurde ibm aber bas tobtenbe Gift ber Ungucht mit allen feinen entfeslichen Birfungen in bas Berg gegoffen. Es geht ja boch icon, wie wir alle Tage feben, ein fo unreiner Beift in ber Belt um. Bie viele Blatter bienen ibm, naturlich noch in bem Dafe, bas einem Bolte gegenüber geboten ift, welches noch mefentlich driftlich ift. Entfittlichende Bergnugungen werben taglich bem Bolfe

angeboten, ja in ben Organen ber liberglen Bartei ale bie Mittel bes bochften und mahrften Lebensgenuffes bemfelben angepriefen. Die Ergablungen, bie fie bringen, find vielfach Berberrlichungen ber Sittenlofigfeit und aller jener fittlichen Bergehungen, Die insbesondere Die driftliche Che und Die driftliche Familie gerftoren. Bom Theater in den großen Stabten , wo augeblich bie Bilbung gepflegt wirb , und ben eleganten Romanen, Die für biefe Stanbe gefdrieben werben, bis berab ju ben fleinen Bolfsblattern, bie man verbreitet und colportirt, ift es ja vielfach Frivolität, Ginnlichfeit und felbit Chebruch, Die in gabllofen Wenbungen und Schilberungen bargeftellt werben. Dagegen ift bie driftliche Rirche eben begbalb Gegenstand bes Saffes, weil fie ihrem gottliden Gebote nach vervflichtet ift, gegen bie Sittenlofigfeit augufampfen. Und wo befibalb irgend ein Denich. ber bie Religiou übt, fich eines fittlichen Bergebens idulbig macht, wird dies mit bobnifder Frende von ber fittenlofen Breffe ju einer Baffe gegen bie Religion gebraucht. Sie vertimbet mit Triumphgeschrei jeben abnlichen Gebitritt und raubt bamit bem Bolle und ber Belt immer mehr ben Glauben an mabre bobe Sittlichfeit und Reufcheit bes Lebens. Die Annoncen vieler Blatter bieten eine Art Chronit ber täglichen Lüberlichkeit und geben bem Bolle bie genquefte Kenntnif von allen verborgenen Begen. auf benen biefes Lafter einberichleicht. In England bat biefe Richtung bereits eine folche Sobe erreicht, baf Blatter, bie ausichlieflich biefe unfelige Geite bes Meufchenlebens in Erjablungen, Romanen und in ber Art einer öffentlich geführten Beirathsvermittelung für bas Bolf, für bie Arbeiter, für

bie bienenbe Claffe barftellen, in Sunberttaufenben bon Eremplaren abgesett merben. 3ch zweifle nicht, bag biefe Ruftanbe in England unter ber arbeitenben Bevolferung mefentlich bagu mitgewirft haben, in einigen Claffen und Begenben bie Lebensbauer bis auf bas burchichnittliche Lebens: alter von fünfzehn Jahren berabzubringen. Was hatten wir aber erft ju erwarten, wenn unter folden Berbaltniffen bie unbedingte Freiheit, Chebundniffe ju ichliefen und ju lofen, eingeführt murbe, und bie Civilebe jugleich im Geifte ber Aufflärerei Herrichaft über bas Bolf gewinnen konnte! Es liegt in ber Ratur ber Sache, bag bie Arbeiter fich vielfach in großen Maffen gufammenfinden. Gie gieben in großen Schaaren jur Arbeit und febren fo von ber Arbeit gurud; fie leben gusammen in großer Menge in ben Arbeitebaufern; auch bie verschiedenen Gefchlechter find bei allen biefen Gelegenheiten burcheinander geworfen. Bas wurde aus biefen Arbeitern werben, wenn bas Chriftenthum feine Lebre über Sittenreinbeit, über Reufcheit, über Sunbe nicht mehr geltend machen fonnte, und wenn unter allen reizenben Gelegenheiten und Gefahren man biefer Bolfemaffe jurief: Es gibt fein feftes Cheband mehr, ihr burft beirathen und auseinanderlaufen, wie ihr wollt! Die Ungucht ift eine Gefahr, die friih an ben Menichen berantritt und bie oft in fruber Beit ihre allerfürchterlichften Ginfluffe ubt, fo baß fie fich jeber verhütenben Aufficht fast entzieht. Rur ein driftliches Mutter: und Baterberg, ausgeruftet mit ber gangen Feinheit bes Gefühles, bie bas Chriftenthum gewährt, vermag in Berbindung mit benjenigen Mitteln, welche bie Religion bietet, bie garte Menichenpflange por biefem

Beftbauche zu bewahren und ein reines, teufches Geichlecht beranausieben. Leichtfinnig geschloffene und leichtfinnig aufgelofte Chen tonnen bem armen Kinde, bas biefen Gefahren hilflos gegenüberftebt, weil es fie nicht tennt, biefen Schut nicht entfernt gewähren. Bas mußte aus allen biefen Arbeiterfindern aus folden leichtfertig getrennten Chebunduiffen, die täglich allen Gefabren ber Berführung und bes bofen Beifpiels ausgesett find, endlich merben ? Abpfifch auf ben elenbeften Rothbebelf angewiesen, ohne liebevolle Elternpflege und Elternaufficht, murben fie in ber Ungucht eine Entichabigung für ihr elendes Erbendafein finden wollen, und um fo gemiffer und ichneller geiftig und phofifch gu Grunde geben. Ruftande find feine Sirngeivinnfte, Soldie fondern vielmehr ichon überall in gewiffen Berhaltuiffen in ber Entwidelung begriffen , wo bie mobernen Grundfage in bie Arbeitermaffen eingebrungen und bie Reinbeit bes ebelichen und Kamilienlebens ju beichabigen angefangen baben. Man fann ohne tiefe Wehmuth nicht baran benten, bag biefe Richtung tiefer in unferen beutschen Arbeiterftand einbringen Die Dacht bes Chriftentbums mirb bas perbinbern und Gott, ber feiner Rirde mit feiner Allmacht gur Seite ftebt. Die driftliche Che mit ihrer boben Ibee ber Unauflösbarteit und Beiligfeit wird biefem Gifte in bem Menidengeschlechte einen fiegenden Biberftand entgegenftellen. Die Rirche wird bem Arbeiterstande die Che und ben Arbeiterfindern die driftliche Ramilie, bas driftliche Bater : und Mutterberg retten. Das aber ift bie erfte und nothwendigfte Bedingung , die Arbeiterfrage ju lofen. Go lange noch unfere Arbeiter Die driftliche Familie baben, ber Dann bas

driftliche Weib, das Weib ben driftlichen Mann, die Kinber chriftliche Eltern, die Eltern gute chriftliche Kinder, die das vierte Gebot noch tennen, jo lange hat die Zerrüttung im Arbeiterstande eine feste Schrante, die sie nie überschreiten fann.

Auch felbst ber geringe Lobn bes Arbeiters wird in ber driftlichen Kamilie gewiffermaßen vervielfältigt, und bas ift ber britte Bortbeil, ben fie ibm bietet. Der Arbeiter hat dadurch freilich noch keinen höheren Lohu, aber fein Lohn erbalt einen burchaus anderen und erbobten 2Bertb. Der Bulben, ben ber Arbeiter einem driftlichen Weibe gibt. erbalt burd ibre Pflege einen gang anderen Werth und Ruten, als ber Gulben, ben ein leichtfinniges Weib für ben Sausstand von ibrem Manne empfanat; und ber Gulben, ben ein guter driftlicher Mann verbient, bat einen gang anderen Werth gur Befriedigung ber Bedürfniffe, als jener, ben ber leichtfinnige Arbeiter einnimmt, und ben er burch ein luberliches Leben im Wirthsbaus am Abend wieder verichleudert. Dies tritt noch viel mehr in ben Reiten ber Roth, ber Arbeitslofigfeit, ber Krantheit ein. Welchen Werth bat da die driftliche Familie mit ihrer festen inneren Ginrichtung, mit ibrer unericopflichen Opfer: und Liebestraft für ben Arbeiter und feine Rinber!

Das sind die Wirtungen der driftlichen Ebe, der driftlichen Familie für die wirthschaftlichen Berbattniffe des Arbeiterftandes; sie gewährt ihm, jum Schute seines Dasseins, die beste und nothwendigste, die von Gott gegründete Genofienschaft, ohne welche alle anderen, sie möger heisen twie sie wollen, für ihn keinen Werth hoben, — sie dätt von bem Arbeiter, ison vor der Geburt im Leben der Eltern und dans die Jugend und das Leben hindurch, die Jolgen der Ungucht ab und stellt ihn unter den Schu der Tochter des Hinmels, der Sittenreinheit, — sie vermehrt ihm endlich den armen Lohn durch die Liebe und iergistlige Spariamsteit eines guren christichen Beides. Im hindiald auf dies Wachteiten nehme ich daher feinen Anstand, zu behaupten, daß die christliche Tamilie und die christliche Ehemit und die Archive ist die Ehemit über Grundlagen in der Leber und in den Gnadengaben der fathelischen Kirche ischen für die deinen unendlich größeren Werth für die Lösung der Arbeiterfrage habe, als alle Vorschässe und Bemildungen der Arbeiterfrage habe, als alle Vorschässe und Vernichungen und Vernichungen und vor iberaten und robitation Varte.

Das britte Silfemittel, moburd bas Chriften: thum bein Arbeiterftanbe bilft , befteht in feinen Babrbe is ten und Lehren, Die bem Arbeiterftanbe jugleich bie mabre Bilbung geben. Wenn die liberale Bartei bem Arbeiterftande in ibrer Lebre von ber Gelbitbilfe und in ibren Arbeiterbilbungspereinen eine bobere Ausbilbung peripricht, fo ift bas, in wieweit babei von ben Bilbungsmitteln bes Chriftentbums abgeseben wird, leerer Schein und eitle Täufdung. Rur bas Chriftenthum bietet ibm bie mabre Bilbung. Wie ein Brobfornlein, bas von einem Tifche auf Die Erbe berabgefallen ift, fich verhalt gu ber reichbefesten Zafel . fo perbalten fich alle biefe Bilbungemittel einer ratio: naliftifchen Weltanichanung ju benen bes Chriftenthums. Das Chriftentbum mit feinen unermeflichen Beilfraften fennen fie nicht , und wenn fie bann einige pom Chriftentbum gleichfam berabgefallene Brojamen finden, fo preifen fie biefe ber Belt an. ale ob fie ein neues unbefanntes Beilmittel gefunden

hätten, während das, was fie haben, nur ein kleines verkummertes Theilchen ist von dem, was das Christenthum den Menschen anbietet.

Das Chriftenthum gibt bem Dienschen ben bewußten Befit und ben vollen Gebrauch aller feiner Rrafte. Das Christenthum hat ihm allein seine volle Persönlichkeit wiedergegeben. Das Beibenthum tannte nicht ben Werth bes einzelnen Meniden. Den Grieden und Romern mar bas gauge übrige Menidengeschlecht in feinem Werthe unbefannt. Aber auch in ihrem eigenen Bolke kannten fie nicht ben Werth bes Menichen. Die gange eine Salfte bes Bolfes, bie Beiber, ftanden bei ben Griechen auf einer niederen Stufe ber Denschenwurde. Auch die Burbe bes Kindes war ihnen unbefannt. Es burfte aus ben verschiedensten Gründen verlauft und getöbtet werben. Der Menich ging auf in bem Burger, und fein ganger Werth rubte in bem Rugen, ben er bem Gemeinmejen brachte. Gur fich mar ber Menich taum ba. Ginen Arbeiterstand mit gleichen ebenbürtigen Menschenrechten fannte bas Seibentbum nicht. Das Christentbum bat erft allen Menfchen burch feine Lebren ibren verfonlichen Werth miebergegeben. "Bei uns," fagt ber Apostel, "ift fein Fremdling, fein Jube, feine Beschneibung, fein Barbar, fein Scothe, fein Rnecht, fein Freier, fonbern Alles und in Allem Chriftus ')." Das fagte ber Apostel in Bezug auf Die Burbe , Die Alle im Christenthum empfangen. Aebnliches batte er auch icon von jener Burbe fagen fonnen, bie alle

<sup>... 1)</sup> Col. 8, 11.

Menichen baburch besiten, bag fie bas natürliche Bilb Gottes in ihrer Seele tragen. Das war aber eine erhabene, munderbare, weltumgestaltende Lebre, im vollendetften Gegenfat ju allen Borftellungen, Die bei Juden und Beiben, bei Griechen und Barbaren, bei Freien und Stlaven beftanben. Diefen Gebanten hat bas Chriftenthum über bie Welt ausgebreitet. Er ift in Millionen Geelen ber Unfreien und ber Sflaven, die in ihrer Erniedrigung fich baran gewöhnt batten, ihr Dafein faft bem ber Thiere gleichzuftellen, eingebrungen wie ein lichter Strahl von Dbeu. Gie erwach: ten baburd afeidiam wie aus einem tiefen Schlafe und bie Abnung ber Seele pon ihrer Menschenmurbe und ihrer hoben Bestimmung tam wieder zu ihrem vollen Bewuftfein. Das Christenthum bat aber feine Lehre von ber Menichemmurbe nicht burch boble Redensarten verfündet, fondern in vollen Babrheiten , Die ihnen biese Burbe verftanblich machten. Das ift ber große Unterschied auch jest noch zwischen bem Chriftenthum und bem humanismus. Diefer rebet auch von Menidenmurbe, aber obne Ideen, obne Wabrbeiten, bie ben Grund biefer Burbe flar machen. Das Chriftenthum, wenn es bem Meniden feine Burbe vor Augen ftellt, fagt ibm, menn er auch auf ber unterften Stufe bes menichlichen Dafeins ftebt : Tief in beinem Innern, verborgen unter biefer außeren elenden Sulle, Die bich befleibet, befiteft bu ein Bilb in beiner Seele von wunderbarer Schonheit und unendlichem Berthe; einen Abglang bes emigen, unendlichen Befens, ein Bleidnift feiner emigen Schonbeit und Berrlichfeit. Diefes Bilb in bir ift ber Grund ber tiefen Cehnsucht , bie bu auch im tiefften Elend wie ein bir unerflärliches Beimweb in bir

fühlft. Es gibt beiner Seele jene unbegreifliche Unerfattlich: feit, Die beine Buniche immer weiter tragt und bich nicht ruben läßt, wenn bn auch Alfigel batteft und von einem Stern jum anderen binauffteigen und jedes Geffirn bein eigen neunen tonnteft. Dieje beine Burbe ruht in bir, wie ein Ebelftein tief im Schachte eines Gebirges , mit boben Erbicbich: ten bebectt, miter allem menichlichen Glend, aller Noth und Berfommenbeit. Defibalb ift ber Cobn Gottes pom Simmel auf Die Erbe berabgestiegen, weil er Diefen Chelftein von unendlichem Werth tief in ber Erbe vergraben gefeben bat, um biefes Bilb Gottes in bir ans ber Sflaverei biefes irdifden Dafeine gu befreien und es burch feine Lebren und feine Gnade wieber gur herrlichfeit und Glorie ber Rinbicaft Gottes ju erheben. Go rebete bas Chris ftentbum von ber Burbe bes Menichen zu bem Auben wie gu bem Fremdling, ju bem Griechen wie gu bem Barbaren, zu bem Geren wie zu bem Ruechte, und jo geschab es benn, bag auf ber gaugen Erbe erfüllt murbe bas Wort Des Apostels : "Rein Frembling, fein Jude u. f. m., fondern Ebriftus Alles in Allem." Wenn bas Chriftenthum alfo gu allen Meniden von ihrer Burbe fprach, jo batte feine Lehre einen vollen Juhalt. Much ber Sumanismus und Die große vom Christentbum abgefallene liberale Bartei redet von Meufchenwürde. Wenn wir fie aber fragen, worin ihre Meufdenwürde bestebe, jo fonneu fie uns feine Antwort geben. 3m Sinne bes Materialismus, Bantbeismus, bes Atbeismus ift die Rebe von Menschenmurbe bobles Gerebe, bas ben Menichen weber felbit erbeben, noch ibn bestimmen fann, feinen Mitbruder aus Achtung vor feiner Burbe gu ehren.

Mit ber Lebre pon ber Meuideumurbe bat aber bas Chris ftentbum allen Standen, inebesondere aber dem in ber Sflaverei ichmachtenden Arbeiterftande jugleich bas Bemußtfein ber perfonlichen Bflicht gur Ausbildung aller feiner Rabigfeiten gegeben. In ber Lebre von ber Unfterblichfeit ber Geele. insbesondere aber in der durch das Christenthum fo fest eingeprägten Lebre von bem Gemiffen, Die mit jener von ber verfonlichen emigen Fortbauer fo junia verbunden ift, rubt ber tieffte und machtigfte Beweggrund gur Entwidelung aller feiner Sabigfeiten und jum Gebrauch aller feiner Rrafte. Die Selbstbilfe ber liberalen Bartei ift wieber jeues vom Tifche bes Chriftentbums berabgefallene Studlein Brob. Gemiß muß ber Menich fich felbft auch belfen. Das gilt nicht nur von feiner materiellen Existens, fonbern weit mehr noch von feinem geiftigen Lebeu. Es ift ein Grundgefet feiner Ratur. bag er an allem Großen und Guten nur infoweit Antbeil bat, als er auch in entiprecbeuber Beife in allen feinen Thätigkeiten fich entwickelt und entfaltet. Die Tragbeit ift benbalb nach ber Lebre bes Christentbums eine ber fieben Sauptfunden, und nach bem alten Spruchworte ift "Müßiggang aller Lafter Unfang." Bur mabren Gelbftbilfe, ober um es beffer ju jagen, jum mabren Gebrauch feiner Rrafte und Sabigfeiten an Leib und Geele tomut aber ber Menich nicht baburch, bag bas Wort Gelbsthilfe in Arbeiterbildungsvereinen bis jur außerften Laugeweile immer wieberholt wird, fonbern burd Leben ichaffenbe Beweggrunde, bie ihn antreiben, feine Tragbeit gu überwinden und alle feine Rrafte in Bewegung gu feten. Die liberalen und rabi: talen Barteien baben aber biergu feine anderen Beweggrunde,

als entweder den Hunger oder, wie die Roditlacen vorschlagen, eine möglichte Reigung des Arbeiterstandes zu allen bersbaren Genüssen, domit dann bieser fünsliche Junger nach Befriedigung dieser Genüsse ihn zu dieser Anstrengung der Arbeit antreibe. Wie sind doch alle diese gebildeten Mensten niedrig geworden, die sich vom Christenthum und seinen ewigen Josen losgeschaft Jahen!

Das Chriftenthum verleiht aber nicht nur bem Arbeiter eine tiefe Einficht in feine Menschenmurbe, und ben bochften Beweggrimb, fich auf Antrieb bes Gemiffens nach allen Kraften anszubilben, fonbern es gibt ihm zugleich auch jene Gebanten, Die feine Bernnnft und fein Berg bei einer verhaltnißmäßig nieberen Stellung, unter manderlei Entbehrungen gludlich maden fonnen. Bascal bat fo icon gefagt, bag Derjenige, ber bie Grundlagen bes Glaubens verwirft, weil er fie nicht volltommen begreift, bamit jugleich auf ben wahren und flaren Begriff für alle anderen Dinge, die ibn taglich umgeben, versichten muß; er verwirft bas erfte Glied einer Rette von Bedanken, weil biefes erfte Glied ibm ein Gebeimniß ift, und indem er diefes erste Glied verwirft , macht er sich damit die gange Welt gu lauter imbegreiflichen Gebeimniffen. Umgefebrt: ber Gläubige gebt von einem Gebeimniß ans und nimmt es au, weil ja Gott felbft, von bem wir unfer Befen und Dafein haben, uns in feinem unendlichen Befen ein Gebeimniß ift. Indem er aber bas erfte Gebeimniß bemutbig annimmt, ift ibm die gange Welt flar und offen. Der Unglaubige, weil er fein Gebeimniß will, verwirft bas erfte und bullt badurch fein ganges Leben, feinen Urfprung, fein

Dafein fein Ende in tiefe gebeimnifpolle Riufterniß. Der Glaubige nimmt bas erfte Gebeinnis bemuthig von Gott au - und fein Urfprung, fein Wefen, feine Beftimmung werben ihm baburd licht, bell und flar. Go geht es auch bem Arbeiterftanbe mit feinem Dafein. Ber bas erfte Glieb, Die Dffenbarung. bas Wort Gottes verworfen bat, ber muß als Arbeiter fich in einen unaufborlichen, unauflöslichen, immer qualenben Wiberforuch verwickelt finden. Alles fpricht ibm von Ratur und natürlich und nimmt ben Schein an, als ob fich bas Menidenleben in fo einfader natürlicher Beife entwickelte. wie die Baume wachfen und vergeben, und boch finbet er in feiner gangen Erifteng mit feiner angeblich fo begreiflichen Ratur lauter Unbegreiflichkeiten. Chriftus bat gefagt: "Ibr merbet immer Urme bei euch baben." Go ift est mir merben immer Arme und viele Armen bei und behalten und ber gröfite Theil bes Menidengeschlechtes wird in Mübe und Arbeit fein Brob verbienen muffen, und von ben finnlichen Benüffen bes Lebens mit wenigen Ausnahmen ausgeschloffen bleiben. Alle anderen Berbeifungen find eitle Phantafieen ober Betrugereien am Bolfe. Diefe arme Erifteng, wie fie ber Antheil bes Arbeiterftanbes fast immer bleiben wird; biefe mubevolle Arbeit im Schweiße bes Ungefichtes vom Morgen frub, wo ber Arbeiter auffteht, bis jum Abend, wo er fich mube ju Bette legt; biefes fich taglich beanugen muffen, felbit bei auten Berbaltniffen, mit bem. was ber Menich an Nahrung, Rleidung und Bohnung ju einer gefunden und ausreichenben Eriftens im mabren Sinne bes Wortes bedarf - und über biefes Dag wird es bie große Daffe bes Menfchengeschlechtes nie binausbringen, - biefe Eri-

fteng, bie ibm an ben eigentlichen irdifchen Lebensgenuffen nur bie und ba in gang beidranktem Dage Antheil gibt, ift aber ein unerträglicher Wiberipruch mit bem innerften Berlangen nach Glüdfeligfeit, wenn in ber That bas Dafein bes Menichen auf fein irbifdes Dafein beichränft ift, und wenn fein ganger Durft nach Blud und Bufriedenbeit nur burch irbifche Dinge befriedigt merben foll. Und bas ift ja boch ber Standpunft, ben ber unglänbige Liberalismus einnimmt, und fur ben er unferen Arbeiterftand erziehen will. Bas belfen ba bem Arbeiter bie Berfammlimgen mit iconen Rebensarten. mas belfen ibm bie Arbeiterbilbungebibliothefen, Concerte, Theater, Familienfeste u. f. m.? Der Arbeiterstand bat in feinem Innern benfelben Drang nach Gludicligfeit. wie die reichen Rapitaliften, Sabrifanten und Gelbmanner , die diefen Durft alle Tage mit ben raffinirteften Genuffen, die die Welt bieten fann, ju befriedigen fuchen. Dit Concerten , Familienseften und Bibliothefen lagt fich aber Die: fer Durft nicht ftillen. Wenn es feine anderen Benfife gibt, wie die irbifden, und fein anderes Dafein, ale bas irbifde, io find bie vielen Arbeiter, Die große Dehrgahl aller Denichen elende, unglüdliche, jammervolle Menschen, Die nicht einen einzigen Gebanten haben, mit bem fie ibr Dafein und biefen Biberfpruch in ibrem Dafein fich ertlaren tonnen. Gie find Menichen, mie Die Reichen ; fie haben bas Bedurinis, gludlich ju fein, wie fie, und bennoch find fie von allen biefen Benuffen mit Ausnahme bon einer Stunde in jeber Boche gu einem Familienfefte und au einem Bortrag ausgeschloffen, und follen außerbem im

Someife bes Angefichtes bas Gegentheil ber finnlichen Benuffe, bie mubevolle Arbeit betreiben, um einer fleinen Dinbergabl ber Menichen ben Ueberfing ju bereiten, ben fie entbebren muffen. Das gange Leben eines folchen Arbeiters muß ibm ale ein Rathiel, eine Unbegreiflichfeit, eine Ungerechtigfeit feiner Mitmenichen ericeinen, Die ibn mit Saft und Abneigung gegen Alle erfüllen muß, Die Antheil an jenen Gutern haben. Da arbeiten einige hundert Fabritarbeiter, um einem reichen liberalen Sabrifanten, ber fie vielleicht um ibren Glauben betrogen bat, alle Benuffe bes irbifden Dafeins ju verichaffen, und ber an einem Tage jur Befriedigung feines inneren Gludieligfeite: branges fich mebr irbifde Genuffe vericonit, ale alle feine Arbeiter mit bemfelben Drange bas gange Sabr bindurch. Denten wir und endlich einen folden Arbeiter am Ende feines Lebens. Bas muß er ba von ber Ratur benten, wenn er alle biefe Arbeitstage, biefe Muben, biefe Leiben, biefe bunbert und bunberte von Stunden mubevoller Arbeit, biefen Sunger auf Die eine Geite ber Bage legt und auf die andere Seite biefe paar Broden fogenannter irbifcher Freuden, Die er unter Trunkenbeit und Schelten genoffen bat, und nun fich fagen muß: Dein Dafein ift ju Enbe; ich batte in mir mein Leben lang ein unaussprechliches Berlangen nach Glud, Friebe und Rube, ich muß annehmen, bag bie Ratur mir biefen Drang gegeben bat, ich glaube, bag es feine auderen Guter gibt. als biefe irbifden Guter, um biefen Seelendrang ju befriebigen; ich bin aber von allen biefen Gutern, bie allein Buter find, ausgeschloffen gewefen; ich babe mein ganges

Dasein beshalb versehlt und mein Dasein selbst ift mir ein unerklärliches Räthiel. Das ist die Arbeiterbildung, die der Unglaube dem Arbeiterstande bietet.

Wie gang aubers ift bas Alles für ben Arbeiter, bem bas Licht bes Chriftenthums leuchtet. Das Chriftenthum ift smar für alle Stanbe, und Gott will, baf alle Deniden vollfommen und felig werden burch Chriftus. Daburch aber, baß ber Cobn Gottes Arbeiter geworben, bat er ju erfennen gegeben, daß er gu bem Theile ber Menfcheit, ber von allen irbifden Benuffen ausgeschloffen ift, in einem gang befonderen Berhältniffe fieht. Der gläubige Arbeiter glaubt, mas Chriftus ibm fagt, wenn er auch bie Bebeimniffe Gottes nicht begreifen fann, benn er weiß ja, bag fein Beift nicht Gottes Beift ift. Dafür aber ift ibm Alles licht und flar bei feiner Arbeit alle Tage feines Lebens bis gur Sterbeftunbe. Er bat lichte Gebanken und Grundfate, die ibn begleiten, die ibm ben Drang feiner Geele nach Glud und Rube, wie bie Laft und Mube bes Lebens mit feinen Arbeiten und Ent: behrungen ertlaren und ausgleichen; Gebanten, bie er in feiner innerften Lebenserfahrung für mabr findet und in benen er bei allen Leiben Rube und Frieden findet. Er glaubt an die Barabel vom reichen Braffer und armen Lasarus: er alaubt an ein versönliches ewiges Leben : er glaubt an einen hoben Werth Diefer mithevollen täglichen Arbeit, abgeseben von jenem täglichen Werth, ber bezahlt wird vom Lobnberrn; er fernt aus ber Erfahrung innere Seelenguter fennen, die nicht in Effen und Trinfen, Theatern und Concerten ober liberalen Reften besteben, und die ibm bie Borboten ber emigen Guter find. Er lernt aus ber Erfabrung bie Sand einer liebevollen Borfebung fennen, bie ibm mitten in feiner Entbebrung Reichen feiner gottlichen, baterlichen Liebe barreicht; er findet in jedem Borte bes Cbangeliums Troft, Friede und Freude; er findet in ben Ongbenmitteln bes Chriftenthums Stärfe und Rraft; er lernt, menn er ben Gottesiobu in Armuth und in Arbeit fiebt, felbit bie Armuth und die Arbeit mehr ichaben, als ben Reichthum und die Rube. Er glaubt endlich an einen ewigen, unendlich gerechten Gott , der einst auf einer gerechten Wagichale das gange Menichengeschlecht mit allen seinen Gebanten, Worten und Thaten abwagen und bann obne Rudfict auf Die Berfon bas Loos eines Jeben für bie Emiafeit bestimmen wirb. Das ift ber reichbesette Tifc ber Babrbeiten , ju bem bas Chriftenthum ben Arbeiterstand einladet; und bas find, bementgegen, iene von biefem Tifche abgefallenen Broden, Die bie liberale und rabitale Bartei bem Arbeiterftanbe binreichen.

Das Christenthum genährt endich dem Arkeiterknabe eine Tugenden zu seiner Ausbildung, die ihm auch für seine materielle Erssenz so notbwendig sind, und gleichfalls dazu beitragen, seinen elenden Toglobn gleichsam zu verwehren und zu versüßen; es glöt ihm eine innere Kreubigeit des Zerzens und einen inneren Krieden, die die Arbeit erleichtert; es leitet ihn an zur Mähigkeit, Sparsamfeit und Enthalfiamfeit, die dem Zum Mähigkeit, Sparsamfeit und Enthalfiamfeit, die dem Versichsand erneheft; es bietet im Kamisserieuben, die ihn das Brittshfaus enthefersich machen; es bewahrt ihn vor dem Einstuß böser Leidenschaften und erhält ihn dadurch gefund und frästig, daß ihm die Arbeit um is viel seicher werde.

So gewährt bas Chriftenthum bem Arbeiter bie b. Retteler, Arbeiterfese. 9

wahren Wittel zur Selbschilfe, indem es die ganze Personlichkeit des Menichen zur Entfaltung aller seiner Rechte anleitet, und gewährt ihm die wahre Vildung, indem es ihm Wahrbeiten und Tugenden verkindet, die allein bilden können.

Das vierte Silfs mittel bes Chriftenthums jur Berbefferung der materiellen Lage bes Arbeiterstandes besteht in ben socialen Araften besselben.

Der Arbeiter fommt guerft in feiner Berfonlichfeit, in feinen individuellen Rraften und Sabigfeiten in Betracht. Der göttliche Lebrmeifter vergleicht ben Menfchen mit einem Bermalter, ber von feinem herrn Talente empfangen bat, ber eine fünf Talente, ber andere gwei Talente, ber andere ein Talent. Jeber bat Die Bflicht, nach bem gangen Umfang ber ibm anvertrauten Mittel fie anzuwenden und nutbar gu machen. Der trage Anecht aber, ber bas Talent unbenutt laft, wird bafür enblich von feinem herrn gur Rechenidaft gezogen. Go bat bas Chriftentbum feit achtzebnbunbert Rabren alle Meniden und alle Arbeiter ermabnt und aufgeforbert, alle ibnen anvertrauten Krafte an Leib und Seele ju gebrauchen und augumenben. Die liberale Bartei nennt bas Gelbitbilfe und preift unter biefem neuen Ramen bies ber Welt als neue Erfindung an, hiervon baben wir im porigen Bunfte gefprochen.

Der Arbeiter kömmt aber auch in seiner Berbindung mit den Mitmenschen in Betracht. Sein Leben entfallte fich in dieser doppelten Beziehung, in der Entwidelung und Entsaltung seiner eigenen Kräfte und in dem Geben und Rehmen der hilfe bezüglich seiner Mitmenschen. Das ift die fociale, Die genoffenicaftliche Seite feines Da= feins, bie ihm ebenfo mefentlich ift, als bie individuelle perfonliche. Rur wenn beibe Factoren gufammenwirten, erhalt ber Menich nach bem ibm von Gott fur feine Ausbilbung gegebenen Gefete feine volle Entwidelung. Die liberale Bartei nennt bas fociale Gelbitbilfe, ein, wie wir icon bemertten, febr menig gutreffenber Musbrud. Benn bamit gefagt fein foll, daß ber Arbeiter, in Benoffenicaften bereinigt, fich mit Musichluß jeber fremben Bilfe felbft belfen foll . bak alfo bie Genoffenicaften ale folde jebe frembe Silfe ablehnen muffen, jo ift bas eine Billführlichfeit, bie burch Richts motivirt ift und mit bem gangen Birten ber liberalen Bartei, die ja ihre moralifche und intellectuelle Silfe obne Unterlag ben Arbeiter-Affociationen anbietet . im vollen Bideripruch ftebt. Benn ber Arbeiter und wenn bie Benoffenicait fich felbit bilft, fo viel fie fann, Die frembe Silfe alfo nicht ale Bormand ber perfonlichen Tragbeit in Anspruch nimmt, bann baben fie auch ein natürliches und bernünftiges Recht, überall und von allen Seiten Silfe angnnehmen, wo fie ihnen rechtmäßig angeboten und ber Förberung ibrer Intereffen bienlich ift. Run ift aber bas gange genoffenschaftliche Befen ein Ratur: und Grundgefet bes Denichenweiens, und bas Chriftenthum fann baber allen Beftrebungen ber Gegenwart, burd Bflege ber Genoffenicaf: ten bem Arbeiterftanbe ju belfen, nur bie freudigfte Unterftutung gemabren. Es mare eine große Thorbeit, wenn wir uns biefen Bestrebungen fremb gegenüber verhalten wollten, weil in diefem Augenblid die Anregung au benfelben vielfach von Mannern ausgebt, die bem Christenthum entiremdet sind. Die Lust bleibt doch Gottes Lust, wenn sie auch der Gotteslängure einathmet, und das Brod, aas wir genießen, bleibt doch die don Gott und gewährte Rahrung, wenn der Käder, der es badt, auch ein Gottsofer ist. So geht es auch mit dem Bereinswesen; es ruht auf der göttlichen Ordnung und ist wesentlichen Kristlich, wenn auch die Männer, die es psiegen, den göttlichen Willen nicht darin ertennen und es doar vielsad mitherauden.

Das Bereiusmefen ift aber nicht nur an fich berechtigt und begbalb unferer Unterftugung murbig, fonbern bas Christenthum bat überdies allein bie boberen Rrafte, Die erforderlich find, um es ju feiner Bollendung ju bringen und für ben Arbeiterftand mabrhaft fegensreich ju machen. Es perhalt fich auch bier wieder fo, wie wir es vorber bei ber Arbeiterbilbung burch ben Liberalismus betrachteten. Das, mas uns bie große liberale Bartei in Diefer hinficht anbietet als ibr eigenthumlich, find Brofamen, Die vom Tifche bes Chriftenthums berabgefallen fint. Wie bie großen Wahrbeiten, Die ben Arbeiter bilben (feine Individualität und Berfonlichfeit), im Christenthum liegen, fo bat auch bas Christeuthum bie mabren und großen Ibeen und die lebendigen Rrafte, die die Genoffenschaften gu lebenbigen und lebeusfräftigen Corporationen ober Rörperichaften ausgestalten. Es ift ein finnreis des Wort, wenn wir gewiffe Genoffenicaften Korperidaften nennen. Der Rörper ift ja Die vollendetfte Bereinigung ber Theile, die burch bas bochfte Lebensprincip, burch bie Seele verbunden find. Wir neunen baber folde Genoffenicaften Corporationen, die gewiffermaßen eine Seele in fich tragen und dadurch bie Theile ber Genoffenicaft vereinigen.

Das ift aber das Eigenthümliche an dem gangen christlichen Genossenschaft ein gang auch der unmittelbare Werd der Genossenschaft ein gang irdischer, dem gewöhnlichen Leben zugewendet lein, so empfängt sie doch einen höberen bindenden Geist, wenn sie durch christliche Clemente gebildet ist. Auf dem socialen Gebiete zeigt sich recht eigentlich das Weien des Christenthuns. Seine Aufgabe ist es, das, was uns der Liberalismus in dem modernen Genossenschaftsweien zum Heise des Volkes bietet, in einer viel böberen Verie auszusühren. Beit wollen biesen Gedanten noch etwas näher erstären.

Das göttliche Gebot : Du follit Gott über Alles lieben und beinen nachften wie bich felbit, enthalt, wie ber beilige Muguftinus fagt, brei Grundgebote, bas Gebot ber Liebe Gottes, bas Gebot ber Gelbitliebe und bas Gebot ber Rad: ftenliebe. Wer Gott mabrhaft über Alles liebt, fagt berfelbe Beilige, ber braucht nie gu befürchten, baf feine Gelbitliebe eine verfebrte werbe; denn Die Gelbftliebe, Die in ibrer Entartung ber Grund aller Uebel ift, wird bann burd bie Gottesliebe in geordnet, geregelt und geleitet, daß fie fich gang in ben Schranten bewegt, die ihr die gottliche Ordnung, Die ja für alle Dinge bie vollendete Sarmonie bestimmt bat, anweift. Die burch bie Gottesliebe bestimmte, geordnete Gelbitliebe wird bann aber auch bas pollfommenfte Daß ber Rächstenliebe. Wie nämlich ber Menich, ber mit allen feinen Rraften bas an fich und menblich Gute über Alles liebt, in biefer Liebe ben pollfommenften Dakftab für bie Gelbitliebe bat, und Richts mehr in bem eigenen Gelbit anerfennt, bulbet und liebt, mas nicht mit biefem Dagftabe übereinftimmt; fo bat er auch in biefer, in ber Gottesliebe gelauterten, gereinigten und verflarten Gelbftliebe ben bochften Maßftab für die Nachftenliebe. Etwas Bollfommeneres gibt es nicht und etwas Soberes fann fein Menichengeift erbenten, als in biefer Ordnung bas Gebot erfüllen: "Du follft beinen Rachften lieben wie bich felbit;" ober mit anberen Worten beffelben gottlichen Lebrmeifters : "Bas bu willft, bas bir bie Denichen thun, bas follft bu ihnen auch thun," und biefes Gebot auf alle Meniden obne Ausnahme anwenden. Das gange Chriftenthum mit allen feinen Bebren ift nur eine Erflarung biefes Ginen Gebotes, und alle Ongbenmittel bes Chriftenthums find nur Silfemittel, beren bie burd Gelbftfucht tief verborbene Dlenidennatur bebarf, um au biefer Sobe reiner Gottesliebe wieber emporaufteigen. Das ift aber auch bie belebenbe Rraft, bas ift bas bobere Lebensprincip, welches bas Chriftenthum allen Genoffenicaften. bie von ihrem Beifte getragen find, mittheilt. Dag ber 3med noch fo vericbieben fein, ber Biele ju einer Genoffenicaft jufammenführt; mogen fich bie Arbeiter verbinden, um fich burch gegenseitige Silfe in ihrer materiellen Roth ju unterftuten; mogen fich Unbere gu geselligen, ju wiffenicaftlichen Ameden aufammenfinden; fobald fie ale Chriften aufammentreten und im Geifte bes Chriftenthums, ift neben biefem Rwede ein boberes, ein geiftigeres, ein beiligeres Band porbanden, bas bie Glieber umfaßt und fie unvermertt, wie eine Geelenfraft, bie in ibnen mirtt, aus einer blogen Genoffenicaft gu einer inneren lebendigen Rörpericaft umgeftaltet. Das war mit ben Genoffenicaften ber Sall, in jenen Bei-

ten, wo bas Chriftenthum mit feinem Beifte alle Berbaltniffe burchbrang. Dbne bag bie Denichen, bie fich ju ben verichiebenften Ameden aufammenfanden, fich beffen bewußt maren, nahm jegliche Berbindung bald eine innerlich lebendige, moralifde, geiftige Bufammengeborigfeit und corporative Befialtung an. Das ift ber unermefliche Untericied amifchen bem Genoffenicaftemeien im Chriftentbum und bem im mobernen Geifte. In Diefen find Genoffenicaften Bereine, Die fein anderes Baud baben, ale ben nachften 2med biefer Bereine. Der Consumverein gibt ben Mitgliebern bas billigere Brob, ber Boridugverein bas Rapital ju billigeren Binfen, ber Robftoffverein ben Stoff gu billigerem Breife u. f. m. Diefer 3med bes Bereines ift bas gange Bejen besielben und über bas Dan biefes Amedes beftebt unter ihnen fein anderes Band. Die Gelbitfucht mit allen ibren lebergriffen in bas Recht bes Racbften bebrobt vielmebr in jedem Mugenblide bas gemeinschaftliche Erreichen Dieses gemeinschaftlichen 3medes. Bo bagegen Deniden im Geifte bes Chriftenthums fich vereinigen, ba bestebt unter ibnen bewuft ober unbewußt. unabbangig von diefem nachften 3wed ber Berbindung, ein anderes bobes, bebres Band, bas wie eine leuchtende und ermarmenbe Conne fein Licht über alle Mitglieber ausftromt. Die Quelle bes Lichtes, Die Quelle bes Lebens, Die Quelle aller Kraft ift unter ibnen in dem Glauben und in der Liebe gegenwartig. Bor ber neuen Berbindung, Die fie ichliefen. find fie verbunden in biefem Lebensbaume, ben Gott auf Erben genflangt hat; und aus Diefer bochften Berbinbung nimmt bann auch bie zu bilbenbe Benofienicaft eine innere Bebenstraft, ein inneres lebenbiges Princip in fich auf. Die

Genoffenichaften des Chriftenthums sind mit Sinem Worte lebendige Organismen, getragen von einem inneren Lebensprinch; die Genossenigen bes modernen Liberalismus doggen mechanische Zusammenschaungen von Menschen, zusammengesigt lediglich nach einem außeren Außtlächeitsgrund. Die Zusammenschäuftlichen Wesensam auf dem Gebiete des genossenischischaftlichen Wesens gehört daher dem Gebrietenhum an. Man hat die alten dristlichen Genossenischaftlen niedergriffen und ist noch damit beschäftigt, die legten Kelke, den letten Etein diese bertlichen Banes zu beseitigen; man will einen Neubau aussühren. Dieser ist der eine elende Rütte, ein Ban und Samb. Das Christenhum nund beien Bau von Keuen beginnen und badurch den Arbeitergenossensichkaften über ihre vochre Gebenstraft, ihren modere Muchen wiederen.

Da wir bisher von den Verfuchen, dem Erbeiterstande durch Bildung den Genossensigheit, nur diefenigen ber liberaten Partel, welche fast ausösstießin in den von Schulge-Deligich in's Leben gerusenen bestehen, ermäßnt haben, sie müssen wir den gerusenen bestehen, ermäßnt haben, Theil der Arbeiter, der sich dem Handburert wödenet, unternommen sind. Sie können große Bedeutung gewinnen und verdienen bespäll auch die Unterstütigung aller christlich Gefinnten im höchsten Grade.

Wir meinen fier erstens das Unternehmen bes handwerkervereins, ber feit einigen Jahren entstanden ift und ben handwerkerstand wieder in eine zusammenhangende Gemosienschaft vereinigen will. Der Gedanke, ber biefem Berjuche zu Grunde liegt, ift gewiß ein tief berechtigter, ber eine Löiung finden muß. Wir wünschen von gangem Bergen. baß icon ber jest gemachte Berinch ju einem Refultate führen moge. Wenn bie Regierungen, nicht im Dienfte ber liberalen Bartei, von der ich auf feinem Gebiete Butes erwarte, fonbern mit Gelbstftanbigfeit und Sachfenntniß bem Sandwerferftanbe eine Ordnung bieten murben, in ber er fich wieber gur nötbigen Gelbstständigkeit und gu einer lebensfräitigen Benoffenichaft entfalten fonnte, fo murben mir bas für eine ber weitgreifenbiten und fegensreichften Dagregeln balten, beren Refultate fich gar nicht vorber bestimmen ließen. Es icheint aber faft, als ob wir ein: für allemal auf eine . icopieriich entwickelnbe Thatigfeit ber Regierungen in ber Gegenwart verzichten mußten. Um fo wichtiger ift es aber, daß alle icopferifden und ichaffenden driftlichen Krafte biefes Beftreben, ben Sandwerferftand wieder ju einem Stande gu machen, jo viel fie vermögen, unterftugen.

 um diefes Bert zu besestigen. Das wird mehr und mehr geschehen, wenn das genossenichaftliche Princip, getragen vom Geiste des Christentbums, sich immer mehr in diesen Bereinen entsaltet und sie Alle zu sebendigen Gliedern eines Körpers macht.

Alls fünftes Silfsmittel, bem Arfotterstande durch das Christenthum zu helsen, nennen wir endlich die Hörberung der Produktiv-Associationen, durch die besonderen Mittel, die eben nur dem Christenthum zu Gebote stehen.

Das Alefen der Produttiv Mfociationen hoden wir in der Theilnahme der Arbeiter am Geschäftsbetriebe selbst erkannt. Der Arbeiter ist in ihnen gugleich Geschäftsunternehmer und Arbeiter, und hat daher einem doppelten Antheil an dem Einkommen, dem Arbeiterlohn und seinen Antheil an dem eigentlichen Geschäftsgewinne.

Es ift nicht nöthig, hier den großen Werth der Produktiv-Msociationen für die Verbelierung der Lage des Arbeiterflandes weiter zu begrinden. Wir wissen nicht, ob es jemals gelingen wird, allen Arbeitern oder auch nur dem größten Theil verselben die Vortelied biese Genosienschaften, wie diese der in ihnen eine herrliche Idee, die unsiere Theilinahme und Unterstützung im aller-höchsten Grade verdient. Sie bietet, so weit sie ausführbar ist, die unmittelbarite und bandpreislichste Winny des Zeitzeles auf die niedrigste Stufe heradsgedrückten Arbeiterlohn, den der Arbeiter jest erdält, dem Arbeiter noch eine neue Duelle des Einfommens erössnet. Lassalle von die bied Wan vervoirflichen durch eine den Problem

Staatscaffe. Bir haben bie Unficht ausgesprochen, bag wir Diefe Silfe meniaftene ale allgemeines Brincip, b. b. ale eine Bmangepflicht für bie mobilhabenben Claffen, in Beije einer aufzubringenden Steuer aus ihrem Bermogen bem Arbeiterftande bie notbigen Rapitalien zu geben, für einen Gingriff in bas Cigenthumerecht und eine Heberichreitung ber rechtmakigen Grengen bes ftagtlichen Beftenerungerechtes anfeben muffen, und bag mir ferner auch bie Ausführharfeit biefer Dagregel in ber Art, bag bamit eine friedliche, geordnete, ftaatliche Entwickelung besteben konnte, bezweifeln muffen. Der verbienftvolle Brofeffor Suber will befibalb benfelben Bebanten theils burch Unftrengung ber Arbeiter felbft, theils burch freiwillige Unterftugungen verwirklichen und ichlägt por, überall in gang fleinen Berbaltniffen mit biefen Uffociationen zu beginnen. Die Schwierigfeit, Die Brobuftip: Affociationen ju grunden, liegt biernach in ber Beichaffung ber notbigen Rapitalien. Die großen Gefchaftsunternehmer find bie reichen Ravitaliften ober jene Befellicaften, Die Dillionen ansammenichießen. Dieje reichen Gefellichaften ober Kapitaliften machen aber bie Concurrens anderer Beichafte berfelben Urt unmöglich, wenn ihnen nicht auch bebeutenbe Rapitalien ju Gebote fteben. Geidaftsunternebmungen armer Arbeiter mit geringem ober gar feinem Ravital werben ja von biefen Riefengeschäften, Die überall entsteben, in immer machienben toloffalen Berbaltniffen, formlich gertreten und erdrudt. Bober follen benbalb bie Arbeiter bie Rapitalien nehmen ? Wenn ber Laffalle'ide Blan unberechtigt und unausführbar ift, wie wir unbedingt glauben, und wenn es baber feine anderen Mittel gibt, als bie herr Brofeffor

buber porichlagt, fo mare man verfucht, ben gangen berrlichen Gebanten ber Brobuttiv : Miociationen als eine fcone unfruchtbare Bhautafie aufzugeben ober jedenfalls barauf gu vergichten, ibn in einer folden Ausbehnung zu realifiren, daß dadurch doch wenigstens einem nambgiten Theile ber armen Arbeiter geholfen werbe. Es bebalt immer feinen Berth, wenn von Taufeuden, Die dem Ertrinken nabe find, auch mir Einer gerettet wirb. Die Rettung bes Einen ift aber im Bergleich gur Roth aller Ertrinkenben immer uur eine febr ichwache und ungenügende Silfe. Bom bloß natürliden Standpunft aus modte ich bies auf ben Arbeiterftand anwenden bezüglich ber Gründung ber Broduftiv-Affociationen. 3ch fürchte, baß co mit ben Mitteln, die bie Welt aufzubieten bat, nimmermehr gelingen wird, ben berrlichen Bebanten ber Brobuftiv-Affociationen in einer Ausbebnung auszuführen, ber mit ber Maffe bes Arbeiterstandes und mit ber Große ber Arbeiternoth in irgend einem Berbaltnift ftebt. Bas wird es aber ber unermeglich großen Dlaffe bes Arbeiterstandes belfen, wenn es bie und da unter besouders gludlichen Berhaltniffen einigen Benigen unter ihnen gludt, eine folde Genoffenicaft gu Stante gu bringen, und mabrend ibre Arbeitsbrüder mit bem elenben Arbeitslobne verfümmern, fich burch Theilnahme am Gefchaftsgewinne eine etwas bebaglidere Erifteng ju verichaffen?

So oft ich aber diese Verhältnisse und Schwierigkeiten überlegt habe, so oft ist auch die Zubersät und die freudige Hosen, in oft ist auch die Kruite, die im Christiensthund in mir ausgelecht, das die Kruite, die im Christiensthund die Jerzen Gewegen, auch auf diesem Gebiete dem Arbeiterftande zu hisse einen und die Ivee der Produktion-Affo-

ciationen im größeren Umfange verwirflichen werben. Ge gehoren bagu große Rapitalien, und ich bin weit bon bem Gebanten entfernt, baß fich biefe Silfe fur ben Arbeiterstand wie auf einmal und ploblich und überall verwirflichen werbe; ich febe aber biefe Berwirflichung wie von ferne und boffe, bag bie Jimbamente biergn bon driftlichen Seelen balb bier, balb bort in Angriff genommen merben. Das Chriftentbum ift bei allen feinen Unternehmungen eine Rraft, die von innen berauswirft, langfam voranichreitet, bann aber auch unfehlbar bie allererbabenften und unerwartetften Dinge jum Beile ber Meniden vollbringt, Es mogen noch viele Zwischenfalle eintreten, bis biefes Birten bes Chriftenthums Die notbige Ausbehnung gewinnt. Der Geift des Christenthums bat auch Nabrbunderte gegrbeitet, bis die großen alten römischen Familien ihre Eflaven zu Taufenben entließen und ihnen die Freiheit gaben. Bielleicht wird noch mander Schulge Delitich auftreten und bem Arbeiterftanbe Rettung und Seil verfünden, bis auch der Thurm, den der Lette pon ibnen aufbant, aufammenftürzt und bem armen Arbeiter: polfe bie neue traurige Erfahrung bietet, baß es getäuscht ift und feine Hoffnungen eitel waren. Bielleicht mink fogar bie Welt auch bas Laffalle'iche Brogramm praftisch durchprobiren und nach allen großen Trübfalen, die aus diesem gefährlichen Manover, namentlich wenn es in Die Sanbe ichlechter Demagogen übergeben follte, entsteben tonnen, an fich felbst erfabren, bag auch bie Demokraten ihnen nicht zu helfen vermögen, wenn fie ibre philantbropifden Ibeen auf ben bloken Rlugiand menichlicher Anfichten, ftatt auf ben Rele bes Chriftenthums bauen. Wie und wann baber bas Chriftenthum auch

in biefer Beife bem Arbeiterftanbe helfen wirb, tonnen wir nicht wiffen. Dagegen zweifeln wir nicht, bag, mas immer Babres und Gutes und Ausführbares in ber 3bee ber Brobuttip-Affociationen liegt, burd bas Chriftenthum vollbracht werben wirb. Freilich fiebt in biefem Augenblick iener Stand, ber bier Großes wirfen fonnte, ber Stand ber reiden Raufleute, ber reichen Inbuftrie und ber großen Rabitaliften in feiner Debrgabl bem Chriftenthum giemlich ferne; er bilbet ja jest vor Allem bie bewegenbe, bezahlenbe, befolbenbe Dacht ber großen liberglen Bartei. Doch bat auch bier noch bas Chriftenthum feine treuen Anhanger, und mas Anderen abgebt, braucht nicht immer fo zu bleiben. Es war eine Reit, ba auch bie alten reichen romifden Batricierfamilien, in benen bie romiide Matrone nur jum Bute ibres Körpers fich von einigen hundert Stlavinnen bebienen ließ. bem Chriftenthum febr ferne ftanben, und boch tam bie Reit, mo bie Rinber biefer Ramilien bie Stlaven entließen. mit ihrem gangen Bermogen Stalien mit Bobltbatigfeitsanftalten für bie armen Stlaven bebedten und felbft aus Liebe für Chriftus ibr Leben babingaben. Das Chriftentbum ift fo munberbar! Ber beute fein Teind ift, fällt morgen por bem Rreuge anbetend nieber, und ber Gobn bes Dannes. ber Chriftum verflucht bat, gibt aus Liebe ju Chriftus fein Blut babin. Doch bem fei, wie ihm wolle; bas Chriften= thum ift fo überreich an Mitteln, bag es, wenn es fo Gottes Bille ift, Die Bergen ber Chriften auf bicfes Gebiet bingulenten, nicht ichwer fallen wird, nach und nach auch bie größten Rapitalien gusammengubringen, Die gur Schaffung ber Broduftiv : Affociationen nothig maren. Es find amei Spfteme ber Befteuerung, bas eine ubt ber Staat, bas anbere bas Chriftentbum. Der Staat befteuert burch auferen 3mang nach Steuergeseben, Steuerliften und burch Steuerboten, bas Chriftentbum befteuert burch bas innere Gefet ber Liebe und ber Stenersmang und bie Steuertare und ber Steuerbote find ba ber freie Mille und bas Gemiffen. Alle aro-Ben Staaten Europa's geben fort und fort mit ihren Steuerinftemen zu Grunde, und aus biefen Gelbverlegenbeiten ift jenes Gebeinniß ber Iniquitat und Corruption, jenes welt: umfpinnenbe Ret ber Borfenipeculation mit aller fittlichen Corruption, die ans biefem Sumpfe entftebt, bervorgegangen. Das Chriftenthum bagegen mit feinem Stenerfpftem bat noch für alle feine großen Unternehmen immer ben reichften Ueberfluß aller bentbaren Mittel gefunden. Welche Kavitalien bat bas Chriftentbum burch feine freiwilligen Besteuerungen im Bewiffen und im Bergen guter Chriften icon gufammengebracht ? Benn wir an alle biefe Rirden, alle biefe Alofter. alle biefe Unftalten ber driftlichen Liebe, für jebe bentbare menichliche Roth und Gebrechlichfeit, alle bie in ber gangen Belt gegrindeten Biarreien und Bistbumer, alle bie in ber gangen Welt angefammelten Armenfonds, alle Die burch bas Chriftenthum gegrundeten Schulen und Lebranftalten. alle biefe alten Universitätsfonds benten und uns porfiellen, bak faft bas Alles obne Anonabme burch freiwillige Gaben geschaffen und gegrundet ift, welche Borftellung muffen wir uns bann von ber Lebensfraft bes Chriftenthums machen? Und fo mar bas Chriftentbum nicht nur in alten Tagen. gang fo ift es ja beute noch. Benn wir die Bobltbatiafeiteanftalten, Die in ber Dauer unferes Lebens burch freiwillige Goben geschoffen wurden, jusammenrechneten, welche Summe wirde fic ergeben? Dat doch biefe freiwillige Besteuerung des driftlichen Geites in den letzen find Jahren allein dem hi. Bater dreinudzwanzig Millionen dargereicht. Wögen unfere Gegner von dem Angen der Verwendung biefer Gaden denten, was sie wollen; sie mitssen doch wenigstenst auch der die Bestellt geschen, das eine Mirche, die eine solche Recklität zu Tage bringt, eine entsprechende innere Krast besitzt, die sie nicht haben. Wie sollten da dem Ebristenthum die Mittel vorenthalten bleiben zur Schassing der nötbigen Anfalten für dem Arbeiterstand?

Das, mas bie Bergen augeregt bat ju allen Berfen ber Barmbergigfeit im Chriftenthum, ift bas übernatürliche Reuer, bas Reins, ber Cobn Gottes, auf bie Welt gebracht bat, und von dem er felbst gejagt hat: "Ich habe ein Feuer auf die Welt gebracht, und was will ich anders, als bag es brenne." Go fommen bie driftlichen Berfe ju Stande. Aus biefem gottlichen Teuermeer ber Liebe fällt ein gunbenber Junte balb in biefes, balb in jenes Chriftenberg, und wenn es fich bort gur Rlamme entgündet, bann wirft es bie grofen Berte und die großen freiwilligen Opfer, die notbig find, um große und munderbare Dinge in's Leben ju rufen. Das ift meine Soffnung und mein Bertrauen fur bie Rufunft. Re mebr bie Welt mit allen ibren Unternehmungen. bem Arbeiterftanbe ju belfen, Banterott macht, befto gemiffer nabt bie Beit, wo Gott burch bas Chriftenthum bem Arbeis terstande wieder belfen wird.

Moge baher Gott in feiner Gnabe bald bie Manner erweden, Die biefe fruchtbare 3bee ber Brobuftip:Miociatio-

nen im Ramen Gottes auf bein Boben bes Chriftentbums in Angriff nebmen nub jum Beile bes Arbeiterstaubes gur Ausführung bringen. Gin großer Theil ber Arbeiter in ben gablreichften Sabrifbegirfen ift jest in Sanden glaubeustofer Dauner und an ibren Lobn angewiefen; ibre Eris fteng ift boppelt gefährbet. Sie baugen nicht nur mit ihrer Lebensnothdurft von bem Tagelobn, ber ihnen täglich entzogen werben tann, ab; fie find überbies in Befabr, baf ibre reichen Sabritberren ibnen für biefen elenden Lohn auch noch ihren Glauben und ihr Gemiffen abkaufen. Das ift ja fo fiberaus betrübend und emporend bei biefer neuen Effaverei unferer Tage. Wie manche reiche Sabritherren benuten ben gangen Ginfluß, ben fie baburch baben, daß biefe armen Leute ibnen bienen muffen, um ihnen ihren Chriftenglauben aus ber Seele gn reißen. 3ch fage, baburd, bag fie ibnen bienen muffen; benn wenn man mir antwortet, daß ber Kabrifarbeiter freiwillig arbeite, fo antworte ich, daß biefe Freiwilligfeit eine Tauidung ift. Dier verhalt es fich wieber wie mit ber Concurrens und wie mit biefem gangen liberalen volfewirtbicaftlichen Spftem, es ift voll Schein und Biberfpruch mit ber Birflichkeit. Der arme Arbeiter lebt ba in feiner Beimath, in der Rabe bes Gefchaftes. Dan fagt ibm, es besteht Freignagfeit, bu fannft bir wo andere bein Brob fuchen. Bie tann aber biefer Dann mit Frau und Kamilie auf Reisen geben, um Diefen Berfuch gu machen! Er fann nicht einen Tag ben Tagelobn entbebren, obne ju bungern; wie taun er auf ben Bufall bin, ob er Arbeit findet. Wochen lang auf Reifen geben und nicht p. Retteler, Arbeiterfrage. 10

nur ben Rohn entbehren, fonbern auch bie Reifetoften beftreiten! Er murbe bem offenbaren Bettel und Sungertobe entgegengeben ; für ibn beftebt teine Freigugigfeit, benn er fann feinen Gebrauch babon machen; er ift burch Raturgefete an ben Blat feiner Beimath gebimben. Die liberale Bartei fagt ibm ferner : es besteht Gewerbefreibeit, mable bir auf ber gangen weiten Welt ein anderes Gewerbe, bu branchft bich mit bem Tagelobn bes Fabritherrn nicht zu begnügen; wenn bu es thuft, ift es beine Cache. Das ift aber Alles wieber unwahr. Der arme Arbeiter, von dem wir reden, ift Familienpater; er bat bie erften gebn beften Sabre feiner Sugend in ber Kabril gearbeitet; er bat bort icon ben beften Theil feiner Gefundbeit maefett; er bat auch bei ber Theilung ber Arbeit in ber Fabrit feine andere Beichidlichkeit erlangt, als biefe eine fleine mechanische Berrichtung, biefes eine Stud einer Gefammtarbeit, bas für fich gar feinen Werth bat. Seine Kabriflebenebauer ift vielleicht bochftene vierzig Sabre, und er fängt jest icon an, frautlich zu werben, ba, wo er zugleich bie meiften Bedürfniffe bat. Mag bie liberale Bartei noch fo viel von Gewerbefreibeit reben, für biefen Mann (und bas ift faft ber Buftand aller Arbeiter in ber Belt in einem gewiffen Alter) gibt es weber Bewerbefreibeit noch Freizfigigfeit; er ift, wenn er nicht verbungern will, mit feiner Kamilie an biefen bestimmten Ort und an biefes bestimmte Befchaft angewiesen; er mng bei biefem reichen Sabritberen arbeiten, und biefes muß ist für ibn ebenfo zwingenb, als fur jeben Eflaven, bem man bas muß mit ber Beitsche und Rette beibringt. Go find gabllofe Arbeiter in ben Kabritbegirten, und bie Roth biefer

armen Dlenichen, die fo von dem Willen ibres Sabritberrn abbangen und von biefer Abbangigfeit bas tieffte Bewuftfein haben, migbrancht man oft noch, mabrend man gugleich von Sumanität und Tolerang in Rebensarten überfliefit, um fie religios und fittlich zu ruiniren. Wer fennt nicht folde Sabritberren, deren große Arbeitsbäufer nichts mebr find, ale Anstalten, wo unfer armes, armes Chriftenvolt, namentlich unfere driftliche Ingend, Lüderlichkeit, Religionsipotterei und jede ichlechte Leidenichaft lernt? Bas wurde es unn für eine Birfung haben, wenn man beginnen fonnte, in biefen mobernen Eflavenbegirfen ber weißen Stlaverei, wo bas arme driftliche Bolf von undrift: liden Sabritberren migbraucht wird, auf driftlider Bafis eingerichtete Brobuftiv : Mociationen ju grunden ? Wenn Die driftliche Liebe Die notbigen Silfemittel gufammenbrachte, die ju einer Geichaftseinrichtung nothig find, und nun die Arbeiter aufforberte, bei biefem Beichaft nuter ber Bedingung zu arbeiten, bag ein Theil bes Geminnes, ber nicht jum Geidaftsbetrieb und nötbigen Refervefonds nothwendig ift. ibnen von der driftlichen Liebe als Eigenthum gufliegen folle? Der Erfolg wurde groß fein, und biefer fluchwurdige Ginfink einer von Gott abgefallenen Induftrie auf unfern Arbeiterftand mare vielleicht bamit bleibend gebrochen. Doge bie Aufmertfamfeit aller driftlichen Deufer, Die burch ben driftlichen Geift angetrieben find, über bie Roth bes Arbeiterftandes und bie Mittel, ihnen gu belfen, nachzudenten, fich biefem Gegenstande guwenden; moge Gott bie Meniden erweden, die Ginficht und Mittel baben, für biefen Rwed zu arbeiten. Wenn man mit folden Induftriezweigen begäune, welche kein sehr bedeutendes Apptial ersorbern, und dem Unternehmen am Ansaug leine alls un greße Ausbehunung geben würde, so misste die Ausführung nicht gar zu schwer sein. Es gibt auch Stände in unterer Zit, die den Trang baben, sinr sihre Mitmenichen Auss zu wirfen. Der Bobe bat in frisherez zie einen Theil der großen Alosterstitungen der Airche als Opfer dares den Wit schwirt, es könnte kaum etwas Christlicheres und Gottgeküligeres geben, als wenn eine Stelle, wo die Roth der Arbeiter besondern zusch an einer Stelle, wo die Roth der Arbeiter besondern zu für ihriger Grundlage Produktiv-Association der Arbeiter auf drisslicher Grundlage zu begründen.

Bur Förberung biefer großen Angelognichtt ist es von Allem nothwendig, daß ber Gedauste ber Produktiv Associationen selbst und bie Art und Belise ber möglichen Ausstührung berselben nach allen Seiten hin ber hrechen und flar gemacht werde. Rur wenn die Einstigt in die Wichtigkeit dieser Vereinbungen für dem Archierstand, sowohl im Arbeiterstand selbst, wie außerhalb desselben, eine große und allgemeine Verbreitung sindet, wenn recht Viele von ihrem großen Auben lebhaft überzeugt sind, wenn sie gagleich sehen, in welcher Weise und der Wittel ihre Ausstührung möglich ist, können wir hossen, daß sich die Versuchen merben, sie in's Leben zu rusen.

### VIII. Schlussbemerkungen.

Der Zwed biefer Schrift ift, ben Arbeitern und Muen, bie fim mit Liebe um bie Berbaltniffe bes Arbeiterfandes bei fimmern, nodymotien, daß nur bas Epriftenthum bie Mittel bietet, um bie Berhaltniffe bes Arbeiterstandes mit Erfolg zu beffern, und baß ohne biefe hilfe bie Zuftande bes Arbeiterstandes ros aller vielfachen Bemüßungen unaufhaltsam abwärts gehen und fich wieder beu Zuftanden annähern, in benen ber Arbeiterstand fich im Seidenthum befand.

Die Geschichte ist ein unwiderlegbarer Zeuge für die Babrheit biefer gangen Aussischung. Alles das, was ich gesagt habe, wird durch sämmtliche Thatlachen der Geschichte verflublat und bezeugt.

Das hochgebildete Bolt ber Griechen, bessen Guletur und heute noch als Muster vorgehalten wird, verachtete bie Handarbeit. Der Betrieb eines Gewerbes wurde

für ben freien Griechen für ichimpflich und erniebrigend gehalten. Die 3bee der fogenannten Gelbftbilfe burch Arbeit war den Griechen unbefaunt. Handgrbeit war ibnen Sade bes Sflaven. Die Götter Griedenlands, Die uns ber beliebteite beutiche Dichter bochgepriefen bat, batten tein Berg für ben Stlaven-, für ben Arbeiterftanb. In Attifa lebten nach ber Bevölferungsaufnahme bes Deinetrins Bhalereus 20,000 griediiche Burger und 400,000 Effaven, die Eflavinnen nicht mitgerechnet; in Sparta 36,000 Burger, 244,000 Befoten und 120,000 Berioten, Die im Grunde Alle Eflaven maren; in Corinth maren 460,000, in Megina fogar 470,000 Eflaven. Die griechischen Philoso: pben lebrten, bag bie Eflaverei eine von ber Ratur ge-- grundete Inftitution fei, die unabanderlich und immer fortbesteben muffe. Gine Erbebung bes gesammten Arbeiterftandes zu ber Stellung, Die er im Chriftentbum bat, bavon hatten fie auch nicht einmal eine Ahnung. Der Stlave war ibnen eine Sache, wie jebe andere Sache, die gu ihrem Gigenthum geborte, lediglich ein Inftrument, um bem Freien zu bienen. Die größten und edelften Bbilofopben unter ben Griechen ftimmten ber Anficht bei. baß jeber Cflave grundverdorben und ichlecht fei und feine anderen Triebfedern für sein Thun habe, als Furcht und Sinnlichfeit. Gelbft ber ibeale Blato gibt ben Rath, fie ftrenge zu behandeln, fie fleißig zu guchtigen und ftellt es als Rennzeichen eines moblerzogenen Menichen auf, feine Stlaven zu verachten. Das war bie Auficht vom Arbeiterftande, als die Götter Griechenlands ihre Berridaft übten.

Aebnlich mar es in Rom. Die Romer batten biefelbe Unficht von ber Eflaverei und von ber Arbeit. Unfanglich ftand wenigftens noch ber Landbau und ber Betrieb einiger Sandwerte bei ihnen in Ehren. Spater borte auch dies auf und endlich mar jebe Sandarbeit, Landbau und Gewerbebetrieb Cache ber Stlaven. Alles bas, mas in unferen driftlichen Sanbern ber gefanmte Arbeiterftand treibt, war ben Etlaven überlaffen. Die Behandlung ber Eflaven war aber noch graufamer und entfetlicher, ale bei ben Griechen. Granfamfeiten, Die im Romerreich taglich in allen Theilen der Welt unter ber Berricaft bes beibniichen Geiftes ju taufenden vortamen, murben in unferen Tagen, wo der Beift bes Chriftenthums das Gefühl gebildet bat, die gange Welt in Aufregung bringen. Der einzige Zwed bes Dafeins ber Eflaven mar bie Befriedi= qung ber Lufte ber Romer. Go tonnte es benn enblich gescheben, baß bie Romer feine großeren Freuden tannten, als bei jenen entfetlichen Spielen anwefend gu fein, wo die Eflaven bald bungerigen Löwen und Tigern vorgeworfen wurden, und ce ibre Luft war, diefe ungludlichen Menichen von ben wilben Beftien gerreißen gu feben; bald, ale Gladiatoren ausgebilbet, gu Taufenden miteinander fampfen mußten, und ber Jubel und bie Frende bes Bolfes barin bestand, ibre flaffenden Bunden, ibr Röcheln, ibr Sinfterben gu feben. Das war ber Arbeiterftand unter ben Göttern Roms.

Gang jo ftand es um den Arbeiterstand und die Arbeit bei allen anderen beidnischen Bolfern, felbst bei unjeren beutichen Vorjahren. Auch bei dem Germanischen Voreltern verachteen die Arbeit. Ihre Arbeit wor der Argeiten der abeiten die Arbeit die Verfeit, die Arbeit wor der Argeiten die Arbeit wor der Argeiten die Arbeit die Verfeit die Verfeit, die Jagd und außerdem träge Pluhe oder Theilnahme am Spiele und Trünkselagen. Wertwürdig ift es, daß selbst jene Arbeit, die die den Admern noch im Anfange in besonderen Achtung stand, der Modern der Motung stand, der Goodben, der Hoffen Langt und unierem Vancenstande, dem Kart des deutlichen Vollenkonder Van der Verfeit der langt und unierem Vancenstande, dem Kart des deutlich word. Die Staden und die Verfein vollen, der Verfeit der vollen der Verfeit der Arbeit der Verfeit d

Nur allein im Judenvolke war es anders, und ison hierin erkennen wir seine providentille Ercllung, Jwar bestand auch dort dem Namen nach eine gewisse Art der Stleventen und eine gewisse Art der Stlevente. Wie aber das Judenthum selbst in der Witte aller Bölker als ein Zeugniß und Denkmal der göttlichen Erbarmungen dastand und wie mit dem Finger auf dem Erlöser der Belt himvies, der die gestigs Stlaverei dem Erlöser vorbilden und dem Erlöser werden und dem ben Erlöser vorbildens dem Bolke Gottes die Estaverei dereits im Vorbildenversachtung und Graussamsteil entsteiden. Die jüdische Stlaverei sieht einzig in der gangen alten Welt de, wie auch der Begriff der Juden von der Arteit. Der Jude arbeiter neben seinem Estaden, er gewährte ihm die Sabbathrube,

wie dem eigenen Bolfe und war verpflichtet, gewiffe menichliche Rechte bei demielben anzuerfennen ').

Bon all diefen jammervollen Juftanben hat nun Christus die Welt beireit. Er bat uicht nur die Geelen der Menischen von den Keische der Sinde und der Lüge err löft; er dat auch jugleich dem gangen Arbeiterstande ein neues nut meutschliese Dasein auf Erden gegeden. Die erhadene Wahrteit der heiligen Schrift: "Gott erichus

1) Bir fonnen nicht unterlaffen, bier folgenden Gebanten auszu: fprechen; 3m gangen Alterthum mar nur ber jubifche Stlave, ber unter benr Ginfluß ber übernatürlichen Offenbarung und ber Borbes reitung auf ben Erlofer ftanb, an einem Tage in jeber Woche von ber ichweren Effavenarbeit befreit; alle Anderen trugen ohne Unterbrechung, einen ober ben anderen Tag im Jahre ausgenommen, ihr ganges Leben bindurch bas fcmerfte Joch ber Arbeit. 3m Chriftens thum murbe bann bie Feier ber Conn : und Feiertage ein Sauptmittel, um bie harte fnechtlicher Arbeit ju milbern. Debrere Rirchenverfammlungen verpflichteten Alle bei fcwerer Rirchenftrafe, von ben Borabenben biefer Tage an, ben Anechten ebenfo bie Reier und Rube biefer Tage ju gemabren, wie fie fur alle Chriften porger fcrieben waren. Dit welchem Jubel mogen bamale biefe firchlichen Bestimmungen von bem gangen Theile ber Menichen begrüßt worben fein , ber bis babin eine Rube von ber ichwerften Arbeit gar nicht gefannt batte. In unferen Tagen erleben wir bagegen, wie überall ba, wo ber Ginflug bes Chriftenthums abnimmt, fofort auch wieber biefe mobitbatige Einwirfung auf ben Arbeiter ju perichwinden beginnt und altheibnifdje Buftanbe, wenigstens in ben Unfangen, wieber auf: juleben beginnen. Bie viele Dienftboten, Fabrifarbeiter, Gefellen. Angestellte an ben Gifenbabnen fennen fast ichon feine Rube pon ber Arbeit mehr. Der Bufammenhang swiften ben Urfachen und ben Wirfungen ift bier offenbar.

ben Denichen nach feinem Bilbe; nach feinem Bilbe und Gleidniffe eriduf er ibn," mar im Beibentbum fo tief in ber Erniedrigung, bem Jammer und Elend bes größten Theiles aller Denichen, ber Eflaven, begraben, daß bie lette Erinnerung baran geschwunben icbien. Chriftus bat fie wieder allen Meniden, auch bem armiten und elendeften Rnechte, verfündet. Er bat mit abttlider Dacht die Cflaventetten, die fo fest geschmies bet waren, bag man fie fur Naturgefete bielt, mit benen der Menfc geboren merbe, zerichlagen, fo daß fie überall aufingen, fich von ben gefeffelten Menichengliebern gu lofen. Aber noch munberbarer, ale biefe Befreiung felbit, ift die Art und Beife, wie dies geschehen ift. tieffinnige Dobler bemerft fo mahr, daß bas vielleicht die munberbarfte That bes Chriftentbume fei, bag bei Aufbebung ber Eflaverei von driftlichen Eflaven nicht ein einziger Berfuch gemacht worben ift, Die Freibeit gewaltthätig zu erlangen. Die Rirchengeichichte erwähnt nicht eines Kalles, mo burch bie Lebren bes Christenthume bie Eflaven mit Anfruhr und Gewalt die Retten ber Anechtichaft gesprengt ober gar ibre Berren ermorbet batten. Chou ber Apostel Baulus zeigt und an einem Beispiele, mitten aus bem Leben gegriffen, wie bas Chriften: thum biefe Frage ju lofen babe. Der Stlave Onefimus war feinem Gerru entfloben, tam nach Rom und wurde bort Chrift. Der beil. Paulus ichidte ibn nun gwar feinem Berrn gurud, aber bas Begleitungefchreiben an Bbilemon ift fo abgefant, ban es maleich ale ber anticipirte Freiheitsbrief fur alle Eflaven in ber driftlichen

Meltordnung angeseben werben fann. Menn bie Christen bie Stlaven fo bebanbeln follten, wie es bier ber beil. Baulus von Bbilemon verlangt, bann mußte bie Eflaverei bald und zwar ein friedliches Enbe nehmen. "Wenn bu mich also für einen Mitgenoffen hältst," schreibt ber große Apostel, "fo nimm ibn auf, wie mid; nicht mehr ale Sflaven, fonbern an ber Stelle bes Stlaven, einen vielgeliebten Bruber, ber mir porgüglich lieb ift, wie viel mehr aber bir" (17, 16.). Und bas maren feine vergeblichen Worte : "In ber Buverfict auf beine Folgfamteit," fo fonnte ber beil. Baulus fagen, "babe ich bir gefdrieben, benn ich weiß, bag bu mehr thun wirft, als ich fage." Diefes Dehr haben auch bie Chriften im Großen und Baugen geleiftet ; fie behandelten die Etlaven nicht blog als Brüder in Christo, sondern baben nach und nach Allen die Freibeit geschenft. Go bat Chriftus die Stlaverei durch die Berfündigung ewiger Wahrheiten überwunden. Wie der Körper, der innerlich gefundet, nach und nach auch die außeren Beiden ber Rrantbeit, die Beulen und ben Ausfat auf ber Saut, verliert, fo ift es mit allen Berhältniffen bes Dienichengeschlechtes und ber Wirfung bes Chriftentbums in ihnen. Es ift ein von Gott in Die Menichbeit bineingelegter geiftiger, gottlicher Sauerteig, ber nach und nach die gange Maffe mit feiner göttlichen, erlösenden Kraft burchsäuert. Es beilt die Menschen von Innen beraus, weil auch alle außeren unfeligen Buftanbe im Innern ibren Grund baben; es beilt guerft bie Geele, weil bie Geele ber Git aller außeren Rrantbeiten ift, bie vie Menichen an sich tragen. So lösten sich allmälig im Laufe der Jahrhunderte die Ketten ber Stlaverei durch einen mineren, vonwherderen, geftigen Progsf. Im Mittelatter war er in allen christischen Ländern jast vollendet. Von da an sehen voir au der Stelle der Stlaven des heichtigen Geschenthums den christischen Medicklichen Geschercheiten der ber derfüllichen Geswerbestand peranwachsen und zugleich die Wertschichtigung der Arbeit sich so gänzlich umgestalten, daß das, was den Seiden eine Schande war, bei den Christien eine Untelle der Tugend und der Gebre wird.

Benn aber die Geschichte die Babrbeit unferer gansen Ausführung beweift, baf nur Chriftus und bas Chriftenthum dem Arbeiterftand geholfen baben, und bag begbalb auch in Anfunft nur mit Gilfe biefer abttlichen Rraft bie Arbeiterfrage geloft werben fann . fo muß ich noch eine Ameidentiafeit beseitigen, Die in biefen Worten liegen fann. Dan mochte es jest mit Chriftus maden, wie bie Romer es mit ben Gottern machten. In Rom mar ein großer Tempel, bas Bantheon, b. h. für alle Bot: ter, und in biefem Tempel wurden auch bie Götter jener Bolfer aufgenommen, Die Die Romer nach und nach ibrer Beltherrichaft unterworfen hatten. Co erlangten biefe Goben ber unterworfenen Bolfer bie bobe Ehre, in Die Gemeinichaft ber Gotter Roms aufgenommen ju werben, und baburch erft ben mabren Götterabel zu empfangen. Die faliche Auftlarung baut jest auch an einem folden Bantheon und bort foll Chriftus unter ben Gottern aller Bolfer feinen Blat haben. Man will ibn ebren, aber unter ber Bedingung, bag man ibn neben bie Gots

ter Griedenlands und neben bie Gotter Roms, neben Roroafter, Confucius, Cafpa : Muni und Gofrates und bie Boten und falfchen Bropbeten nuferer Tage ftellen barf. In biefem Ginne redet man von Chriftne und vom Chriftenthum. Alle Weisen ber Welt follen feines Gleichen fein. Benn wir Chriften und bies gefallen laffen, fo will man ims gestatten, ibn für ben Beifesten unter ben Beis fen gu halten. Das ift bie große Luge ber Gegenwart, bie an ber Chriftenbeit genbt werben foll. Unter biefem Schafsvels foll ber Wolf ins Chriftenvolt embringen. Rebe Luge wird jest behangt mit bem Borte driftlich und Chriftenthum. Man bat ein Mittel gefunden, biefes beilige Wort in jedem beliebigen Sinne ju gebrauchen. Seitbem bas Christenthum in die Belt eingetreten ift, bat es viele Reinbe gehabt, und fur bie Reinheit feiner Lehre , fur feine Einrichtungen, fur feine Gefebe und Sacramente einen Rampf bis auf bas Blut gefampft; in bem mobernen beudlerifden Bortfinne tann es feinen Gegner bes Chriftenthums mehr geben; jeber Brrlebrer und jeber Brebiger eines neuen Babnes bat bas Recht, fich fur einen mabren Chriften auszugeben; felbft jene Senteretnechte, Die Chris ftum gefreugigt haben, fonnen in biefem Sinne behaupten, Chriften, Chriftenfreunde und Chriftenverehrer gemejen gu fein. Das ift ber große Betrug, ber jest am Bolfe und auch am Arbeiterftanbe geubt wird. Die Belt ift voll von jenen Menichen, Die Chriftum geistigerweise freugigen; und wenn Jene, bie an Chriftus glauben, gegen fie auftreten, fo antworten fie ihnen, bag eben fie bie mabren Bertreter bes mabren und achten Chriftenthums feien,

Das ift unfere mabrhaft ungludfelige Lage, bas ift bie beklagenswerthefte Anfeindung, Die bas Chrifteuthum je erlitten bat. Wenn bie Ramen fo Bieler befannt maren, bie unter bem Borte Chriftus Die driftliche Rirche anseinden, fo murben wir eine große Edaar Juben und eine ebenfo große Chaar frecher Gottesläugner finden, Die fich für Die mabren Bertreter bes Chriftenthums taglich bem Bolfe anpreifen. Menn ich baber in biefer Schrift von ben Geanungen bes Chriftenthums fur bie Arbeiter geredet babe, fo batte ich nur jenes mabre Christenthum im Auge, bas ba auf ben Glauben an die Gottbeit Chrifti gegrundet ift. bas von ihm feine gottliche Rraft und feine gottliche Weihe, bas in biefer Rraft bie Welt umgestaltet bat. Jenes Allerwelts : Christentbum ift ein Truggebilde, bas weber Die alte Eflaverei gebrochen bat, noch im Stanbe ift, in ber Bufunft ben Arbeiter vor gefühllofer Dlacht ber Selbitfucht gu bewahren. Satten Die erften Chriften Chriftus in bas Bantheon aufftellen laffen, fo maren fie nicht blutig verfolgt worben; man batte fie im romifchen Reiche gebulbet, wie die Diener aller anderen Nationalgötter. Bom erften Angenblicke an ift bas Chriftentbum mit bem Anipruch aufgetreten, bie allein mabre Religion gu fein und biefen Anfpruch grundet es gang und ausschließ: lich auf ben Glauben an Die Gottbeit Bein Chrifti. Bur biefe Wahrhait ift Chriftus felbit gestorben; für biefen Glauben baben bie Chriften ben Sag ber Belt auf fich gelaben. Alle Anderen, Die fich für Chriften ausgeben, gleichen ben Bentern, Die Chriftum freusigen, und bei biefer That bas Gewand eines Jungers bes herrn um=

baugen. Rur Rejus Chriftus, ber Cobn bes lebenbigen Gottes, tann auch in Bufunft bem Arbeiterftande belfen. Wenn ber Glaube an ibn und an feinen Geift bie Welt burchbringt, bann ift bie Arbeiterfrage geloft. Wenn bagegen ber Glaube an ibn und an feine Gottheit aus ber Welt verichwinden, wenn ber Geift fich weiter verbreiten follte, ben die liberale Bartei vertritt, bann werben alle großen Unternehmungen für ben Arbeiterftand icheitern, ber Arbeiterstand felbst aber wieber in jene Lage gerathen, in ber er fich befant, als bie Gotter bes Bantheons über bie Welt regierten. Dodte ber Arbeiterftanb bas erfennen, möchte er fich von ben Frenuden abwenden, die ibm ben Glauben an bie Gottbeit Jefu Chrifti rauben wollen. Das fint feine größten und gefährlichften Beinbe, bas find bie erfien Sendlinge jenes Beiftes, ber für ihn Retten ichmiebet.

Diefer Gedanfte, daß nur das Chriftenthum, das in feiner Berbindung unt Chriftun, in dem, wie der Appfel sagt, die Aufle der Gottbeit wohnt, übernatürliche und göttliche Kraft befigt, dem Arbeiterftand belfen fann, würde mich, wie von felde, ju dem Anderen fübren, der den Gegenftand erft jum Abchful beachte, daß mindle nur die fath olifiche Kirche die von Gott gefette Anftalt ift, die biefen wahren, vollen Ehriftenglauben mit der Anderen, vollen Ehriftenglauben mit der Anderen, die Gestliche Gegenungen, die aus diefem Glauben über das gangs Menichengeschecht sich ergiefen, zu tragen und zurfalten im Stande ift. Alles aber, was ich bisher geschreiben habe, habe ich nicht nur an tatholitige Ehriften

fondern an Alle gerichtet, die ein Berg für ben Arbeiters ftand baben und ben Glanben an Chrifting, ben Cobn Gottes, mit und theilen. 3d mußte baber befürchten, burd bicfe Ausführung meinen Leferfreis ju beidranten. 3d versichte befibalb barauf mit ber ichmerglichen Erinnerung an die unseligen Folgen biefer Trennung und mit ber Uebergengung, bag eben in biefer Trennung ber Sauptgrund liegt, wenbalb viele Gragen ber Belt jest fo idmer gu lofen find. Die Arbeiterfrage ift eine von ben vielen großen Fragen, von beren Löfung bas Seil bes Menidengeschlechtes abbangt. 3d zweifle nicht, baß fie leicht gu lofen waren, wenn bie Spaltungen nicht vorhanden maren, welche die Chriftenbeit trennen. Doge Gott uns wieber geben, mas mir Alle noch im apostolischen Glauben bekennen, wenn wir noch an allen Orten gufammen beten : "Ich glaube an Gine beilige tatholifche Rirche."

3ch batte noch ichtieblich ben in biefer Schrift wiederbott berührten Sedanten naber begründen fönnen, eine
wie merkwirdige Achnlichfeit in der Entwicklung der
politischen und socialen Berbaltuisse in der Gegenwart,
theits mit den politischen Juskanden des Seideutsbums, theits
mit den Lehren des modernen Materialismus besteht, wie
werberblich beibe Systeme auf die Stellung des Arebeiterstandes einwirken müßten, wenu sich diese Bechselwirkungen vollkommen entwicken konten; und wie
daber auch beshalb weder ein allgemeiner und vager Symnanismus, noch ein allgemeiner und vager Chysitianismus, sondern nur die positiven Glaubenslehren, Dogmen und realen Krafte bes Chriftenthums, Die übernatürlichen flaren Bahrheiten bes Chriftenthums biefer Entwidelung einen Damm entgegenzuftellen vermogen. Alle Magregeln ber mobernen liberalen Bartei fur ben Arbeiterftand find genau formulirt nach ber materialiftischen Lebre von Stoff. Stoffwechfel und mechanischer Stoffgefete als Urgrund alles Seins, mahrend alle politischen Beftrebungen bes mobernen Staates gang genan formulirt find nach ber Ibee bes antifen Staates, ber weber individuelle und corporative Freiheit und Gelbstständigkeit, noch perfonliches Gemiffen , noch perfonliche Menichenwürde fannte, fonbern lediglich ben Werth bes Menschen nach feiner politischen Stellung und nach feiner Theilnabme am Staatswesen und an ber Staatsgewalt beurtbeilt. In ber Sand biefer beiben Gebanken fann man alle Gebeimniffe ber mobernen Bolkswirthichaft wie bes mobernen fortidrittlichen Staates mit voller Sicherheit ergrunden und fich wieder ein flares Bilb. bavon machen, was alle unfere falfchen liberalen Beftrebungen für ben Arbeiterstand ju Wege bringen murben. 3d versichte aber auf bie Ansführung, um nicht ju weitläufig ju werben und begnuge mich bamit, biefe Gebanten bloß angebeutet zu baben.

## Statiftifche Notizen.

Da bie Graebniffe ber Statiftit fur bie richtige Beurtheilung bes in biefer Schrift behandelten Gegenstandes von fo wefentlicher Bebeutung find, fo habe ich einen febr genauen Renner berielben gebeten, mir fiber einige einschlägliche Berbaltniffe, bie ich naber bezeichnet batte, and ben beften ftatiftifchen Werten eine Angabl ber betreffenben Daten gufam= menzuftellen. Uns ber febr freundlichen Gewährung biefer Bitte find bie nachfolgenben Anlagen bervorgegangen. Da ber geehrte Berfaffer weber meine Arbeit, noch ben Stand: punkt kannte, von dem ich bei berselben ansging, sondern ihm nur bie in ben lleberichriften ber folgenben Unlagen bezeichneten Themata porlagen, fo find fie burchaus felbuftandia ansgearbeitet und ichtießen fich begbalb nach Inbalt und Umfang nicht fo genan an meine Schrift an, wie es ber Rall fein wnrbe, wenn beibe aus berfelben geber gefloffen maren. Der Umstand aber, baß biese Anlagen gang für fich bearbeitet find, vermehrt nur ibre Beweistraft, ba um fo gewiffer jeber Berbacht ferne liegt, baß bie ftatiftischen Rachrichten lediglich nach einem beftimmten Standpunkte und fur bas Intereffe beffelben gufammengefucht worben feien. Gie find burchaus bas objective Ergebniß einer genauen Forschung in ben ftatifti=

fchen Quellen. Wenn bie und ba bezüglich ber Ausgaben umd Ginnahmen ber Arbeiter etwas gunftigere Berhaltniffe fid beransftellen, jo wiberfpricht bas in feiner Beife meinen Aufstellungen. 3ch habe bie Gefete ber wirthichaftlichen Entwickelung bes Arbeiterstandes aus ben Principien ber mobernen Bolfswirthichaftslehre bargelegt, obne irgend zu behaupten, und im Gegentheil mit ausbrücklicher Berneinung, baf fie überall ichon mit ihren letten Confequenzen in's Leben eingetreten feien. Dagegen bieten biefe Unlagen überall ein überreiches Material, um zu erfennen, in einer wie unseligen Lage fich ber Arbeiterstand bezüglich seiner Rahrungeverhaltniffe jett icon befindet, und um fich ein Bild von bem Clende zu entwerfen, dem er entgegen gebt, wenn der Arbeiter seinen unfeligen Kampf um fein tägliches Brob mit Kapital und Mafdinen unter ben Principien ber mobernen Freiheit und Bolfewirtbichaft bie zur letten Grenze fortfeten foll.

Es bederf übrigens wohl keiner Entiguldigung für meine Zefer, wenn ich dies Anlagen in voller Ansbehnung mittheile. Viele derfeiden sind nicht in der Lage, aus den Lucklen siehlich sie eingehende Kenutniß über diese höcht interesionten Verhältnisse zu verschaften. Es wird binen daber zur Vildung ihrer Ansicht diese Material um is erwindichter ien, als sie in der angegebenen Literatur zugleich die Möglichkeit haben, die Auslen leich aufgründen. Dem verehrten Verfasser soge da der für sie die der für siehe so überauß freundliche Gewährung meiner Vilte die mittig meinen perstäßen Dank.

## Anlage 1.

#### Rumerifches Berhaltnig der Arbeiterelaffen jur Gefammtbebolferung.

Nach der Boltsjählung von 1851 belief sich die Bevollterung Erofbritan niens auf 21,121,967 Geden. Darunter befanden sich, abgesehen von der Fabritbevollerung, welche icon früher 15 Brocente ber Gefammibevollterung ausmachte:

| Lanblide Taglobner , Aderfrechte und hirten 1,460,896         |
|---------------------------------------------------------------|
| Dienftboten 1,038,791                                         |
| handarbeiter ohne weitere Bezeichnung 376,551                 |
| Ефиђтафет                                                     |
| Buhmacherinnen und Raberinnen                                 |
| Bimmerleute und Schreiner                                     |
| Сфиеiber                                                      |
| Maurer und Bflafterer 101,442                                 |
| London gabite bamale 632,545 manuliche und 762,418            |
| weibliche Berfonen über 20 Jahre. Unter jenen maren:          |
| Arbeiter ohne weitere Bezeichnung mehr als 40,000             |
| Schuhmacher                                                   |
| Dienfiboten und Saustnechte                                   |
| Bimmerleute                                                   |
| Schneiber                                                     |
| Ruticher und Subrieute aller Urt mehr als 17,000              |
| Bäder                                                         |
| Metger                                                        |
| Unter ber angegebenen Bahl weiblicher Berfonen befanden fich: |
| Dienftboten                                                   |
| Arbeiterinnen aller Art                                       |
| Maiderinnen, Taglöbnerinnen                                   |

Ueberhaupt folde, welche lediglich auf ihre Sanbearbeit

angewiesen find . . . . . . . . . . . . . . . (Mus bem companion Almanac in bem annuaire de l'éco-

nomie politique für 1855. C. 520-539.)

Bezuglich benticher Berhaltniffe lagt fich nach ben Mittheilungen bes ftatistischen Bureau's in Berlin B. IV. G. 252 ff., B. V. C. 212 ff., B. VII. C. 328 ff., von ben bandarbeitenben Bulteclaffen folgenbes Bilb entwerfen.

Bei einer Bevolterung von 16,112,938 Geelen in Breufen, 4.504.874 in Banern . 1.836.664 in Cachien . 1.374.285 in ben

| thuringifden Staaten, | 1,360,764 in     | Baben, 852,6    | 79 im Großb.    |
|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Seffen, 726,883 in R  | urheffen und 418 | 3,627 in Naffai | t gab es 1846   |
| 1) An Arbeitern in    | Fabriten aller 2 | lrt :           |                 |
| in Preußen            |                  | 4,08 Procente   | b. Bebolferung. |
| in Sachfen            |                  | 11,92 "         | ,, ,,           |
| in Thüringen          | 53,691 "         | 3,91 "          | " "             |
|                       | 177,805 "        | 3,95 "          | n n             |
| in Baben              | 45,548 "         | 3,85 "          | n n             |
| im Großh. Seffen      | 26,018 "         | 3,05 "          | н - н           |
| in Rurheffen          | 22,023 "         | 3,04 "          | " "             |
| in Naffau             | 7,496 "          | 1,79 "          | " "             |
| 2) Un eigentlichen :  | Handarbeitern :  |                 | tam baber Gin   |
| in Preußen            |                  |                 | 11 Ginwohner.   |
|                       |                  | 131,714         | 14 "            |
| in Thuringen          |                  |                 | 13 "            |
| in Bahern             |                  |                 | 22 "            |
| in Baben              |                  |                 | 34 "            |
| im Großh. heffen      |                  |                 | 17 "            |
| in Rurheffen          |                  |                 | 21 "            |
| in Naffau             |                  | ,               | 27 "            |
| 3) An Gefinde alle    | er Art :         | Es              | fam baber Gin   |
| in Preußen            |                  | . 1,271,708     | 3 Einwohner.    |
|                       |                  | . 134,098       | 14 "            |
| in Thuringen          |                  | . 26,948        | 51 "            |

|   | 3) 2ln (9 | ept | noe | a | uer | 21 | rt: |  |  | -         | Die | nftbote auf |
|---|-----------|-----|-----|---|-----|----|-----|--|--|-----------|-----|-------------|
| n | Preußen   |     |     |   |     |    |     |  |  | 1,271,708 | 13  | Einwohne    |
| n | Sachfen   |     |     |   |     |    |     |  |  | 134,098   | 14  | "           |
| n | Thüringen |     |     |   |     |    |     |  |  | 26,948    | 51  | ,,          |
| n | Babern    |     |     |   |     |    |     |  |  | 498,904   | 8   | ,,          |
|   | State on  |     |     |   |     |    |     |  |  | 00 850    | 15  |             |

|    |           |       |    |     |     |     |     |    |    |    |      |      |          |      | tam baber Gin |
|----|-----------|-------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|------|------|----------|------|---------------|
| im | Großb.    | Deffe | n  |     |     |     |     |    |    |    |      | 4    | 12,856   | 25   | Ginwohner.    |
| in | Rurheffer | t     |    | ٠   |     |     | ٠   |    |    |    |      |      | 10,391   | 18   | "             |
| in | Naffau    |       |    |     |     |     |     |    |    |    |      |      | 19,935   | 21   | ,,            |
|    | 4) Ein    | Han   | bm | ert | 8ge | jeU | e u | nb | Şс | nb | wert | sle. | hrling i | lanı |               |
| in | Preußen   |       | а  | uf  |     |     |     |    |    |    |      |      |          | . 4  | 14 Einwohner  |
|    |           |       |    |     |     |     |     |    |    |    |      |      |          |      |               |

in Breugen auf 44 Ginnechn
in Zaden 23 "
in Thirtingen 67 "
in Sapern 31 in Sapern 43 "
in Grege, Seffen 42 "
in Ruteffen 48 "
in Ruteffen 77 "

Was von obigen Staaten insbesondere Preußen betrifft, so zählte es, bei einer Bevöllerung von 16,331,187 in 1849 und 16,869,786 in 1852, in dem erstgenannten Jahre

1) An Arbeitern in Jabrilen aller Art 515,551 Individuen ober 3,16 Procent ber Bevöllerung, nämlich

unter 14 Jahren über 14 Jahre männlich weiblich männlich weiblich 15,972 13,177 423,676 62,726

Die Untervierzehnjährigen machten nur etwa 1/6 Procent, die Uebervierzehnjährigen beiläufig 3 Procent der Gesammtbevöllerung aus. Bon den lehteren waren

weiblichen Geschlechts 1,17 | Procent aller Einwohner männlichen " 8 | über 14 Jahren.

2) Un eigentlichen Sandarbeitern :

männliche 934,233 weibliche 679,719 zusammen 1,613,952,

indem gegen 1846 bei 1,470,091 Individuen eine Bermehrung von 9,79 Procent stattsand, so daß die Handarbeiter 9,89 Procent der Gesammtbevöllerung ausmachten. 3) Un Gefinde aller Art :

mán

|           |    | und bei Gewerben                     |     |    | 577,709 |
|-----------|----|--------------------------------------|-----|----|---------|
|           | b) | Magbe und Mabden bei ber Sandwirt!   | ήφο | ft |         |
| bliches:  | a) | Bur perfonlichen Bequemlichfeit      |     |    | 136,530 |
|           |    | und bei Gewerben                     |     |    | 552,489 |
|           |    | Anechte und Jungen bei ber Landwirth |     |    |         |
| inlides : |    | Bur perfonlichen Bequemlichfeit      |     |    | 40,186  |
|           |    |                                      |     |    |         |

jo baß jum Gefinde 8 Brocent ber Gesammibevollerung gehorten.

4) An Gehilfen bei mechanischen Runftlern und Sandwerfern :

1849: 407,141, 1852: 446,035,

veren Jahl mitsen um 9,44 Procent gestriegen ist. Much im Beshaltnist ju den Merstern bat ihre Jahl seit 1840 und punz um 5 Penta jugenommen: auf 100 Meilter tamen nämtlich 1849 76 und 1852 31 Geballen. Unter den am stärtstes befesten Genereben jählten im seltzten Jahre au.

|                   | Meiftern : | Gehilfen : |  | 6   | cmerbtreib. auf |
|-------------------|------------|------------|--|-----|-----------------|
| Shuhmacher        | 90,841     | <br>53,583 |  | 117 | Ginwohner.      |
| Schneiber         | 72,825     | <br>38,535 |  | 152 | **              |
| Leinengarnfpinner | 56,308 .   | <br>22,417 |  | 214 | "               |
| Schreiner         | 44,540     | <br>31,236 |  | 223 | **              |
| Maurer            | 6,019      | <br>60,462 |  | 238 | ,,,             |
|                   |            |            |  |     |                 |

In ber neueren Zeit ift, aussweislich ber Bevöllerungsaufnahmen von 1855, 1858 und 1861, in ben obigen einzelnen Kategorieen ber handarbeitenden Claffen eine weitere absolute und relative Steigerung eingetreten.

So viel von den oben erwähnten beutschen Staaten. Was das Großh. Heisen betrifft, so gab es nach der Jählung vom 3. Dezember 1858

|                | Tagli<br>mánni, | bhner<br>weibl. |        |        |      |      | handw.s<br>gefellen |      |
|----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|------|------|---------------------|------|
| in Startenburg | 15,680          | 10,349          | 5448   |        |      |      | 6102                |      |
| in Dberbeffen  | 10,995          | 7810            | 6956   | 9733   | 1356 | 495  |                     |      |
| in Rheinheffen | 8828            | 4615            | 3850   | 8972   | 1943 | 670  | 6867                | 1909 |
| im Großbergog: | 35,503          | 22,774          | 15,754 | 29,481 | 8533 | 3592 | 17,145              | 6539 |

Dies verschiedenen Gnetingente der sog, arbeitenden flasse in neuere Zeit außeroehentlang — baden seitben und besonders in neuere Zeit außeroehentlich an Ausebehung gewonnen. Denn abgeschen von den manntichen und weiblichen Tagsklutern, weiche zusammen in Startendurg 8, in den beiden anderen Provingen 6 und im gangen Großbergagtbum 7 Becordt der respectiven Benöftenun aussmachten, abgesehen von den manntichen und weiblichen Weinfboten, berein Gestamtgabet in den versicheben, aber der Provingen und im gangen Kande 5 Provent der Population war, wurden am 3. December 1861 gegödt:

|                   |        | ritarbe | iter   | Santwertegefellen |  |  |
|-------------------|--------|---------|--------|-------------------|--|--|
|                   | maunt. | meist.  | zufam. | und Behrlinge.    |  |  |
| in Starfenburg    | 7715   | 2109    | 9824   | 10,736            |  |  |
| in Oberheffen     | 3304   | 1134    | 4438   | 7831              |  |  |
| in Rheinheffen    | 5430   | 958     | 6388   | 9607              |  |  |
| im Großbergogthum | 16,449 | 4201    | 20,650 | 28,174            |  |  |

Die Jahritatrichter modten doher in Statfenburg 3, in Derbestien 1/3, in Rheinbessen und im Großberzogstum 2/3, Grocente, die Handlerstegeschlen und Leftelinge in Statfenburg und im gangen Lande über 3/5, in Derhessen mehr als 2/2, und in Rheinbessen über 4 Procente ber respectiven Rodollerung aus.

ichn bem Beritehenben iß beuprischlich das Berfeilmiß des eigenlichen Abchierinnedes zur Geschamteveillerung angeden. Dazu fommen nun noch alle Jene, die nicht ledsgilch Leben; neuge alfo soch verwiegend von dem Arbeiterlein leben; woge also sich er gange undemittelte Theil der Beoblerung gebet. Diese Berhaltnig Jahlen anzugeden, jis laum möglich. Doch bietet die Belteuerung einen Knafalt zu biefer Berutheitung.

An biefer hinfth genabren die Nachmefungen des Einfammens auch der Allfalfen um deaflisseinen findemmenkener, mie siche nach bem Geleke vom 1. Mai 1851 im preuhischen Staate nach Nasgabe vos Ginfammens feiner Bewohner erhoben werden, einen höght interfammen fünktid im die perunkter Soge um berchäftnisse be-Angehörigen biefes Canates. Ben dem vormaligen Interder des preuhöften gleichen Gebrauf werden ist einer ist in der Mingleichen betieffigen. ben, Band 7, Jahrgang 1854, S. 172 ff., für 1853 veröffentlicht, erfeben wir aus ben besfallfigen Liften Folgenbes :

- 1) Bon ber demaligen Gefammtheolferung des preif. Staates: 16,869,78 Seelen gablen nur 44,407 Berfonen clafficitet Einfommensteuer, bestigen also ein jabriides Einfommen won mehr als 1600 Ebirn. Da nach allgemeiner Annahme eine jede biefer Berfonen eine Amulike oder einen Jausland von 5 Berfonen reprüfeutti, 6 gibt es nur 222,035 Seelen oder nur 1,31 Brocent der Gefammtbevöllerung des Staates, welche als wohls dach von begeich net werden fannen.
- 2) Rach ben Motiven, welche bem Entwurfe phigen Gefetes beigefügt find, umfaßt bie niedrigfte Sauptclaffe ber Claffenfteuer Alle, welche von bem burch ibr Befitthum ober Gewerbe gewährten Gintommen nicht felbstiftanbig bestehen tonnen und fich baber noch Nebenververdienft, namentlich burch Taglobn ober biefem abnliche Lobnarbeit fuchen muffen, außerbem bie gewöhnlichen Lohnarbeiter, die Sandwertsgefellen und die Taglobner. Rach Maßgabe ber von ihnen zu gablenben Steuer von 1/2-3 Thirn, per Jahr gibt Dieterici bie jabrlichen Einnahmen biefer Steuerpflichtigen gu 100-250 Iblr. an. Bevolterung, auf welche bie Claffenfteuer Bezug hat, beftant Enbe 1852 aus 14,823,356 Geelen. Bon biefen gablten 5,077,842 überhaupt Claffensteuer und darunter geborten 4,521,989 der erwähnten niedrigiten hauptclaffe an. Die Babl Derjenigen, welche von ihrem Befigthum ober Gemerbe allein nicht leben tonnen, fondern fich noch einen Rebenverdienft bericaffen müffen, um jährlich 100-250 Thlr. Einnahme zu baben, macht fonach 89,06 Brocent aller überhaupt Claffenftener Bablenben aus. (Bierbei ift freilich auf Die: jenigen feine Ruducht genommen, welche Golachte ober Dabliteuer gablen, weil es biergu genauerer, betaillirterer Zahlenangaben bedurfte, ale fie von Dieterici geboten werben. Aber auch unter Benugung besfallfiger Bablen burften bie angegebenen Berhaltniffe feine folde Beranberung erleiben, bag bie von ber pecuniaren Stellung ber Bepolferung gemachte Schilberung mefentlich geanbert murbe.)

# Inlage II.

#### Ginnahmen und Ausgaben der arbeitenden Claffen.

Dwijden Erwech und Bedarf der handarbeitenden Clafjen der Bewölferung beitet feit langer Zeit vielfach ein Mijsverhältniß. Benn auch in den meisten Zweigen der Beschödigung
der Berötenft — wenn es daran nicht sehlt — im Allgemet
nen zureichen mang, bie Bedärfniß des Zeebens zu befreien, in
manchen Jälfen sogar etwas davon zurückzusegen, so ist es doch
eicher vielsach auch vorzesemmen und sommt noch tagstäglich vor,
daß die Einnadmen von Sandarbeitern der versischensten Classien
micht zureichen, die Bedürfniße zu beitreiten, mie sie das Zehen
in der Beschechen Weise stellt. Mis Belege sin das Gesagte
theilen wir nachsiehend eine Reise von Zaten über Einnadmen
um Mußgaben der versischen Mersen der von Sandarbeitern in
den einzelnen Landern Curopal's mit. Bilt bedauern dabel nur,
daß wir wegen Mangels bestäußiger Ungaben bin und wieder
bie neuere Zeit underafischtigt lassen

Für England bat eine im Jahre 1833 gur Unterfudung der Ange der handarbeitenden Classen niederzesiehte lönigliche Commission den Berdenst fieden von 14. 11. 8 und 5 Jahren — gu 41 Pfund Verf Kinder von 14. 11. 8 und 5 Jahren — gu 41 Pfund Verfüger ab Gedling 8 Bence per Jahr angegeben und dam und den Mann 27 Pf. 17 Sch. 10 Pence, auf Fran und Kinder 18 Pf. 19 Sch. 10 Pence, auf Fran und Kinder 18 Pf. 19 Sch. 10 Pence, auf Fran und Kinder 18 Pf. 19 Sch. 10 Pence gerechtet. Dichge Cumme soll gerade jugereicht haben, um der Kontille den nummgänglich nötztig gen Unterhalt, wobet öster Fleisig und Ale, woran der englische gen Unterhalt, wobet öster Fleisig und Ale, woran der englische

Arbeiter gewöhnt ijt, ju verichaffen. (Senior statement of the provision for the poor and of the condition of the labouring classes. London 1835. © 206 u. 208.)

Diese Berhaltnisse anderten fich einige Jahre später, namentich in Belge ber eingetretenen Jamesschrifts um Stodung in ben
Gewerten; der Berbeini ber sambiden Taglostene fiel von Jahr
ju Jahr, bis zu 6 Echilling per Boche im Jahre 1844, und
ihre Lage, namentlich die ber Friahrer, war die traurighte, die
man sich benten tann. (Man sehe Engels a. a. D. S. 314 ss.
S. 323, 324.) Später bob sich ber Laglohn wieder bis zu
S. Schilling durchichnittlich per Tag, momit ber Arbeiter um sie
ber bestehen sonnte, als die Fruchtpreise heradgingen und bamit
bas tägliche Brod wochfeiler murde. Im Jahre 1846 mar der
niedigs Gebon isoster und sen Anne, melde dauernb
in Dienit waren, 14 Schilling, mahrend vorübergebende Dienite
mit 16 umd 18 Schill. per Beche bezahlt wurden. (Silbebrand,

In ben Gemerben waren in ber Mitte ber 1840er Jahre bie Bochenlobne ber Gesellen

bei ben Schuhmachern 6 Thir. 20 Sgr. bis 10 Thir. - Sgr.

- " " Schneibern 10 " " " 14 " " " Schreinern 6 " 20 " " 13 " 10
- " " Maureru 6 " " " 10 " " " Goldarbeitern 10 " " " 18 " 10 "
- (Silbebrand a. a. D. 3. 207.)

In bem hauptgewerbe Englands, in ber Baumwollen Inbuftrie, bezogen bie Arbeiter nachiebende Wochenlabne, benen gu befferer Barbigung ihres Werthes eine Reduction berieben in Lebendmitte beigefügl ift. Es betrug ber Wochenlobn:

|                                            | Shil. Pen.                        | Beizenmedl<br>Pfund | Rartoffeln<br>Pfund | Pfund | Butter<br>Pfund |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------|-----------------|
| 1) eines Feinspinners<br>von 1810—1817<br> | 33. 4 <sup>1</sup> / <sub>s</sub> | 11111/.,            | 7171/,              | 541/4 | 31°.            |

|                                                                    | Ch. Pen.                                                              | Beigenmehl<br>Pfunb            | Rartoffeln<br>Pfund | Pfund            | Butter<br>Pfund   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| " 1819—1825<br>3) eines Bleichers und                              | 26.—<br>25. 6³/,                                                      | 86 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 511'/.<br>997'/.    | 44'/,<br>50'/,   | 24'/ <sub>*</sub> |
| " 1819—1825<br>4) eines Ranting "Hand                              | 18. 6<br>18. 9                                                        | 62°/.<br>90                    | 889¹/₄<br>708       | 30<br>35³/.      | 17'/,<br>21'/,    |
| webers<br>von 1810—1817<br>" 1819—1825<br>5) eines Calico-Handweb. | 12.10 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>8. 4 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> | 43°/,<br>43°/,                 | 379°<br>316'/       | 20''/is<br>16'/a | 14'/,<br>9'/,     |
|                                                                    | 10. 7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                     | 27 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 161<br>2353/        | 12"/.            | 71/2              |

(Baine's Geschichte ber Baumwollen : Manufactur, überfest von Bernoulli, G. 181.)

In det angeschaft, abgenemmen, der Sachpreis des Lohnes der bei ben beri erfelen zu und bei den Jaulweben im Mügeneimen abgenommen, do dah brei erflen zu und bei den J. Million Menschen aus machten, der Sachbereis des Beiten J. Million Menschen uns der Samdbreber, welche mit Mageneimen abgenomber, welche mit Massen auf den der Gambreber, welche mit Massen der bei Seit noch troftlofer geworden, wenn der Gage ist im Laufe der Beiten von Seit zu Jett eine Bestemung eintrat; sie gehören seit langer Zeit zu den ärmiten und ungstädlichhen unter den Arbeiterun (Man vergleige die Schilberung ihres Lebens bei Engels a. a. D. S. 174.)

Bur Seit der Handelkriffs von 1842 und 1843 waren die Bohne in den gadrilen und im Bergdau sehr bernutergedruckt, statter hoben sie sich vielere, und so sand hilbed and da. a. D. S. 210.) 1846 den niedrigsten Lohnsia in den Baumwoffen. Manmorfen Beit Manmorfen der Manmorfenten und Koschensegneten, wo er dei Eingelemen bis zu 10 Schilling ver Woche berunterging, während die Meisten 14 bis 28 Schilling und mehr erbietten, so daß man den Wössendom nimbes zu 18 Schill. annehmen fonnte. In dem Gisendom nimbes zu 18 Schill. annehmen fonnte. In dem Gisen

werten und Maschinenfabriten wurden bie niedrigften Arbeiter mit 18 Schill. und viele mit 30-40 Schill, bezahlt.

Bas die Dienstboten betrifft, so erhalten männliche (Ruticher, Bediente u. f. w.) 20—50 Pf. St. Lohn per Jahr nebst Bobnung mb Belöftigung; weibliche jährlich 5—14 Pf. und wöchentlich 2—8 Schillinge.

In Grantreich baben fich bie gegenwärtigen Berbaltniffe ber Sanbarbeiter gegen bas vorige Jahrhimbert außerorbentlich verandert, fomobl mas bie Große bes Belblobnes, als mas Bobnung, Rabrung und Aleibung betrifft. (Man vergleiche ben Gegenfat von jest gegen ben Anfang bes vorigen Jahrbunderts in ber bochft intereffanten Darftellung in ben comptes rendus de l'Académie française vom Juli 1848, im Mussug in Dingler's polytech. Journal B. 110. G. 143 ff. Dan febe ferner über bie Große bes gewöhnlichen Taglobns in Franfreich überhamt por 1789. 1832 und 1848, somie über bie Ausgaben einer Taglohnerfamilie ju Rantes ben Moniteur universel vom 31. Auguft 1848. G. 2233.). Ch. Dupin (im I. Banbe ieiner forces productives de la France 3, 165, ) idant 1827 ben Arbeitelobn eines Mannes im Rorben von Franfreich auf 2 Fr. 26 Cent., im Guben auf 1 Fr. 89 Cent. per Tag. De Morogues bagegen gibt 1832 ben Taglohn niebriger an und verzeichnet bie einzelnen Boften ber Ginnahme und Musgabe einer Arbeiterfamilie - Mann , Frau und 3 Kinder, ober 2 Rinder und 1 alterer Mann - in nachstebenber Beife:

I. In einer größeren Stabt.

#### Cinnabme.

- 1) Taglobn bes Mannes 3u 11/3, Fr., in 300 Arbeitstagen . 450 Fr. 2) " ber Frau 3u 90 Ct., in 200 Arbeitstagen . . 180 "
- 3) Tägl. Berdienst ber Ainder 1/2 Fr., in 260 Arbeitstagen 130 "
  - Bufammen 760 "

#### Musaabe.

|    |    | Lebensunterhalt . |    |   |     |    |     |    |      |      |     |     |    |    |    |
|----|----|-------------------|----|---|-----|----|-----|----|------|------|-----|-----|----|----|----|
| 2) | "  | Bohnung , Beigung | un | Ď | Bel | eu | þtи | ng |      |      |     | 130 | "  | _  | ** |
|    |    | Rleibung          |    |   |     |    |     |    |      |      |     |     |    |    |    |
| 4) | 11 | fonftige Ausgaben |    |   |     | ٠  |     |    |      |      |     | 19  | ** | -  | "  |
|    |    |                   |    |   |     |    |     | ο. | 1501 | **** | 444 | 950 |    | 15 |    |

Wie angegeben ist die Ginnahme, wenn es nicht an Arbeitel, teine Krantheit u. f. w. vorlömmt. Aber auch dann
ichon muß sich der Archeiter, mu machzulommen, einschränken, und
da er das an Naheung und Bohnung nicht tanu, so muß er an Aleidung, Mobiliar und Getränte zu sparen suchen, voos ibm mit 100 dr. sebr jehver sallen dürfte, so daß er nur zu eicht in Elend geralb und die Schiftkässgiett in Anziproch nehmen muß.

### II. Auf bem Lande. Ginnabme.

- 1) Taglobu bes Maunes ju 1 Fr. 25 Et., in 300 Arbeitstagen 375 Fr.
  2) " ber Frau ju 75 Et., in 200 Arbeitstagen . . 150 "
- 3) Tagl. Berbienft ber Rinber ju 38 Ct., in 250 Arbeitstagen 95 "

# Rusaabe.

|    |    | Lebensunterhalt . |     |     |   |  |  |   |   |       |      |
|----|----|-------------------|-----|-----|---|--|--|---|---|-------|------|
| 2) | "  | Wohnung , Feuer   | unb | Lid | ŧ |  |  |   |   | 70 ,, | - "  |
| 3) | "  | Rleibung          |     |     |   |  |  |   |   | 100 " | - "  |
| 4) | ** | fonftige Ausgaben |     |     | ٠ |  |  | ٠ | ٠ | 18 "  | 73 " |

Busammen 620 ,, - ,,

Der Berbienft ber Jamilie reicht baber, wenn nichts bagmiichen fommt, gerabe aus, bas Leben burchjuschlagen.

Bur Zeit der Handelkfrise im Jahre 1832 verdienten die Arbeiter in Mey und Kancy nicht über 76 St. per Tag. Gewis in Kenten wer es in den Begefen, in Ronen bei den Wedern, in Loven und Orleaus, wo es für sehr viele Arbeiter an aller Beschäftigung beite, wahrend bei fouft, in gemöbnitisch Zeiten,  $1^1 J_x - 2$  Fr. in der Elabt und 1 Jr. 25 St. die 1 Jr. 50 St. auf dem Cande verdienen. In den Den Landegenvon du Waline und der Bretagne überfleigt der Laglobn nicht leicht 90 St. die 1 Ir.

während er sur Baris 21/2—3 fr. und mehr beträgt, wenn anders die Geschäfte gut geben. (De Morogues de la misère des ouvriers et de la marche à suivre pour y rémedier. Parus 1832. © 49 si.)

Im Jahre 1834 war der thaffice Berdienft in den Auchfobriten von Gibenef für einem Mann 35 Seud bis 2 Fr., im Frau 25 Seus, ein Nind 15 Seus, in jenen von Abberdiffe für einem Mann 32 Seus, eine Frau 15—28 Seus, ein Nind 10—15 Seus, in Berniers für einem Mann 1 Fr. 60 Gent., eine Frau 1 Fr., ein Nind 70—80 Ct. Der Berdienft socker Woltenweckerkanftier reichte bis, für entstewablenn Musgaben zu befreiten.

3m Jahre 1833 war ber Taglobn nach Senior a. a. D. S. 210 ff., de Gerando, de la bienfaisance publique in ber ersten Mitheil. liv. 1. chap. 2. und Somibt über Bewölferung, Arbeitislohn und Bauperismus S. 312 ff.:

#### In Frankreich überhaupt

ber Arbeiter auf sonftig, Togo ber Gands von Frauen von Kinbern ber Frau und bem ganbe löhner werter von Frauen von Kinbern ber Frau und 3 Rinber

nach ber Arbeit auf bem Lane: bis 3 fr., je aufe, kanee, bem Lanbe, ie. Lante, 11/2—
ober in ber Statt, nach: Arb.a. 30—90 Ct. 25—60 Ct. 3 fr. in ber beweicht in b. Jeabt, in b. Generin b. Zalat.
in b. Zalat.

Dabel ift die Rahrung fehr frugal, tein ober wenig Fleifc, gewöhnlich aber Wein für bie Manner.

3n ber Gegenb von Savre

Die Familie tann bestehen. Ihre Nahrung besteht aus Brod, Begetabilien und Nepfelwein; Fleisch selten oder nie.

Im Departement ber unteren Loire mit vorherr:

<sup>7//...-10</sup> Dru. 1 Zd. 1// 1 Zdell. 5 4-5 Z. auf unter to J. 34frt. in Rainte Aufet. 128ft. is 6 Dru. 18s i Dru

Bei voller Archeit und wenn Frau und Afinder jahrlich 200 bis 300 Fr. verdienen, sann zuweisen etwas Jiefis und Speed gedauft werden und die Jamilie ohne Unterstühung des Wossfi bidigsfelis Würrausd bestehen; aber es bleiben nur 70 Fr. für Archer und leine Bochfrüsst.

In ber Bretagne mit Aderbau und Induftrie

ber Arbeiter auf fenk. Aug.
ber Ende bei Speer seine Grand und auf der Grand und Angeleine Grand und der Grand und

Den, fonnt febr weing febr weing febr weing febr weing wich with the best war Buchweigen (Brei und Ruchen), Berftenbrob, Kartoffeln, Kohl, wöchentlich ungefahr 6 Pfund

In ber Gegend von Borbeaux, wo Aderbau unb Anduftrie

In ben Saidegagenden, 1/, des Departement der Gironde, beitebt die Nachrung in Roggendrod, Hirfebrei, Maiskuchen, Besgetabilien und eingeschgenen Fleisch, selten oder nie Commt fri sches Fleisch vor. Man trinft Wasser, welches vielsach sumpfig ist. In anderen Theilen des Departements ist die Nachrung verscheben.

In ber Gegend von Baponne mit vorherrichenbem . Aderbau

 Die Rahrung besteht in Begetabilien, Kartoffeln, eingefalgenen Fischen, Sped, Schweinefleisch und hausbadenem Brod aus Mais.

In der Gegend von Marfeille mit vorherrschender Anduftrie

| ber Arbeiter auf<br>bem ganbe | fonft. Aags<br>tohner                  | ber Spand:<br>werter       | von Frauen | von Rinbern                                                             | ber Freu unb<br>4 Rinber |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 15-18 Denare<br>Roft und Wohn | , jahrlich 7-<br>ung, ohne !<br>Pfund. | -8 Pfb. mit<br>viefe 16—20 | bas gange  | unter 11 3.<br>nichte, von<br>11—16 3ab.<br>cbenfo viel<br>wie b. Aran. | -                        |

Der Gesammtverdienst ber Familie reicht gum Unterhalt bin, welcher im Allgemeinen in Begetabilien, Brod, Mehlbrei und einmal wochentlich in Rieisch besteht.

3m Departement des Obertheins, wo neben der Industrie auch Alderdau betrieden wird, war etwa der wöchentliche Lohn 1780 1843 der Zaglöhner . 4—6 Fr. . 7 Fr. 20 Ct. bis 9 Fr. — Ct. "Zeugdrucker . 6—8 " . 13 " 80 " " 15 " 80 " "Gradeurei in Soß 10—12 " . 18—4 Kr. "

In biefen 60 Jahren ift sonach der Wochenersteint auf bas Erveptele gestigen. 1780 leitete bas Risogramm Breo 25 Ct., das Risogramm Jece 25 Ct., das Risogramm Reitet, das Nach Risogramm Breo au 30 Ct., das Risogramm Reitet, Wohnton und Teuerung sind theurer gewoeden, dasgegen haben sich die Breife aller Richtungsfäsch efer vermitsert. Die Zoge des Aftebieres die hof sonach siet 1780 im Mügemeinen gebeffert. (Statistique genörale du Haut-Rhin sier 1827. S. 340. und Penot, recherches statistiques sur Mulhouse. S. 163.

Bas insbefondere von diefem Departement Mulhaufen bestrifft, so gibt Benot (a. a. D. S. 157.) an absolut nothigen Ausgaben solgende an:

|                                      | fű:<br>tégi | t R | jöhrlich   |    | pr. Mon. |           | f. Alei-<br>bung<br>jahrlich |            |
|--------------------------------------|-------------|-----|------------|----|----------|-----------|------------------------------|------------|
| Bei einem Arbeiter .                 | gr.         | 60  | %t.<br>219 | Œ. | 3r.      | 87.<br>84 | 3r.<br>70                    | 3r.<br>373 |
| Bei einer Frau Bei einer Familie von | -           |     | 164        |    | 7        | 84        |                              | 3081/4     |
| 5 Perfonen                           | 1           | 50  | 547        | -  | 12       | 144       | 150                          | 841'/,     |

Solaat man bas Sabr ju 300 Arbeitstagen an, fo muß jur Aufbringung obiger Jahresbetrage ein Arbeiter 1 Fr. 25 Ct., eine Frau etwas über 1 Fr., eine Familie 2 Fr. 80 Ct. minbeftens taglich verbienen und feine Rrantheit , fowie fein fonftiger Um: ftand biefen taglichen Berbienst fcmalern, weil fonft bie Bobls thatigfeit Anberer in Unfpruch genommen werben mußte. Taglobn betrug aber bamals (1843), je nach ber Arbeit und Gefdidlichfeit, in ben Dafdinenfabriten fur einen Lehrling 60 Ct. bis 1 Fr. 25 Ct., für einen gewöhnlichen Arbeiter 1'/2 Fr. bis 1 Fr. 75 Ct., für einen Gieger, Schreiner u. f. w. 3 Fr., - in Baumwollen: Spinuereien 40-70 Et. minbeftens, 2 fr. bis 3 fr. 75 Et. bochftens . - in Boll: Spinnereien 55 Ct. bis 1 Fr. minbeftens, 3-5 Fr. boch: ftens, - in Alachefpinnereien fur Knaben ober Mabden von 12-16 Jahren 60 Et, bis 1 Fr., für Erwachiene 1 Fr. bis 1 Fr. 10 Ct., - in Baumwoll : Bebereien 75 Ct. bis 1 Fr. minbeftens, 21/2 Fr. bis 3 Fr. 40 Ct. bochftens, - in Indienne : Fabriten für ein Rind von 12-16 Jahren 75 Ct. bis 1 Fr., für einen gewöhnlichen Arbeis ter 1 Fr. 20 Ct. bis 11/2 Fr., für Druderinnen 1 Fr. 30 Ct. bis 1 Fr. 80 Ct., für Druder 2 Fr. 30 Ct., 2 Fr. 80 Ct. bis 3 Fr. , für Graveurs 5-10 Fr., - in Bleichereien für einen gewöhnlichen Arbeiter 1 Fr., für gefchidtere 3 Fr. 35 Ct. bis 4 Fr., - in Tuchfabriten für Rinber von 12-14 Jahren 1/2 Fr., für altere Dabden 90 Ct., für Beber 2 Fr. 25 Ct. (Intereffante Details über bie Rahrung ber Fabrifarbeiter gibt Benot a. a. D. G. 155 und 156.)

Aehnliche Aufstellungen über die Arbeitslöhne in den Fabriken Mülhaufens, sowie über die absolut nöthigen Ausgaben der Fabrikee polferung fur 1835 und 1850 enthalt bie Tubinger Beitschrift fur Staatswiffenfchaft, Jahrg. 1851. G. 148 ff.

In einer anderen Sabrifftabt , Bille , mußte eine Arbeiterfamilie jabrlich wenigftens 1051 Fr. verbienen, um leben gu tonnen, und babei burfte fein altersichmacher Bermanbter mitguernabren fein. Gin gemöbnlicher Kabrifarbeiter verbient bort aber nicht leicht mehr als 1 Fr. 75 Et. per Tag, feine Frau 60 Et. und bie arbeitsfabigen Rinber 53 Ct., mas gufammen 2 Rr. 88 Ct. macht. Bei 300 Arbeitstagen verbient fonach die Ramilie nur 864 Fr., also nicht einmal so viel, als junt Leben abfolut erforberlich, und ift auf Unterftutung ober Roth und Entbebrung angewiesen. Rur Erziehung und Unterricht ber Rinber , fur Rrantbeite: und fonftige unvorbergefebene Ralle fehlt es an aller und ieber Referve. (De Villeneuve-Bargemont, Economie politique chretienne. B. I. S. 293.)

" Bir theilen ichlieklich fur bie neuere Reit und gur Bergleichung nad ber Zeitidrift bes facifiden ftatiftifden Bureau's 1857. C. 163 bis 165 einige Rabresbubgets frangbiifder Arbeiterfamilien aus bem Berte von Le Play: Les ouvriers européens, Paris 1855. mit, für beren Richtigleit wir jeboch nicht einfteben mochten.

|                                                                       | Bon unbereg-<br>lichem und beweg-<br>lichem Eigenthum. | Bon Suborn-<br>tionen 1). | Lohn beim<br>hauptgewerbe. | Berbienst burch<br>Rebenerwerbs-<br>zweige. | Bufammen. |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 4.0                                                                   | France.                                                | Grance.                   | France.                    | grance.                                     | France.   |
| 1. Canemirthichaftlicher Taglebner aus Armagnac                       | 7.15                                                   | 163,05                    | 386,55                     | 140.56                                      | 697.31    |
| 2. Dreal, ans Morran (Riebre).                                        |                                                        |                           |                            |                                             |           |
| 2. Drogt, and morran (miepre).                                        | 4,54                                                   | 46,98                     | 403,80                     | 115,93                                      | 571,25    |
| 3. Dregt, aus Main: (Garthe) .                                        | 1,34                                                   | 28,18                     | 537,35                     | 31,48                                       | 598,35    |
| 4. Desgl. a. ber unteren Bretagne<br>5. Canemann u. Erntearbeiter aus | 34,11                                                  | 32,00                     | 356,10                     | 38,86                                       | 461,10    |
| bem Coiffonais                                                        | 117,52                                                 | 46,45                     | 536,30                     | 276,84                                      | 977,11    |
| Mir. rnois.                                                           | 13,32                                                  | 88.00                     | 742.00                     | 40.67                                       | 883,99    |
| 7. Bergmann aus ter Aubergne .                                        | 63,47                                                  | 25,00                     | 554.03                     | 75.86                                       | 718.36    |
| B. Beber pon Momere                                                   | 2.25                                                   | 76.75                     | 461,15                     | 3,75                                        | 543,90    |
| 9. Lumpenfammler aus Paris                                            | 0.11                                                   | 174.30                    | 795,28                     | 3,10                                        | 969,69    |

<sup>1)</sup> Ramlich von Achrenlefen, Gutterfcneiben in Strafengraben , burch Be-nupung ber Gemeinbeweiben, Sammeln bon Dunger anf ben Begen n. f. m,

#### II. Ausgaben.

|                                | Rahrung. | Kleibung. | Bohnung. | Seljung und<br>Beleuchtung. | Stritehung ze. | Deffentliche<br>Bicherheit ze. | Befundheite. | Bufammen. |
|--------------------------------|----------|-----------|----------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|-----------|
|                                | Bres.    | Fres.     | Bres.    | Brce.                       | gree.          | Bres.                          | Bred.        | gree.     |
| 1, Cantwirthfchaftl, Taglobner |          |           |          | 1                           | -              |                                | -            | 1         |
| ans Armagnae                   | 484,06   |           |          |                             |                | 2,25                           | 16,00        | 697,31    |
| 2. Deegl. a. Morrau (Riebre)   | 399,67   | 98,66     | 38,19    | 17,98                       | 9,00           | 5,25                           | 2,50         | 571,25    |
| 3, Deeg, a. Maine (Garthe)     | 444,10   | 80,40     | 31,25    | 28,10                       | 9.50           | -                              | 5.00         | 598,35    |
| 4. Desala, b. unteren Bretaane | 248,81   | 45,00     | 55,25    | 10.00                       | 5,50           | 0.50                           | -            | 365,06    |
| 5. Panbmann n. Erntearbeiter   |          | ,         |          | ,                           | .,             | .,                             |              |           |
| aus bem Coiffonais             | 527,80   | 137.90    | 54,40    | 34.45                       | 17.00          | 16.50                          | 6.00         | 794.05    |
| 6. Comeiter ber Gifenbutten    | 1        |           |          | ,                           |                |                                | .,           |           |
| aus Riveruois                  | 500,63   | 219.66    | 48.30    | 28.70                       | 16.00          | 8.00                           | 15.00        | 836,29    |
| 7. Bergmann aus ber Anbergne   | 436,81   | 148.16    | 68.44    | 38.70                       | 2.25           | 6.00                           |              | 718,36    |
| 8. Beber pon Mamere            | 374,80   | 56.10     | 59.00    | 29.00                       | 8.00           | -,00                           | 17.00        | 543,90    |
| 9, gumpenfammler aus Paris.    | 523,49   | 184,75    | 91,00    | 85,50                       | 49,45          |                                |              | 969,69    |
|                                |          |           |          |                             |                |                                |              |           |

In Belgien mar (nach Senior in bem angeführten statement etc. und nach Schmibt in feinen bereits citirten Untersuchun" gen zc. G. 310 ff.) im Jahre 1833 ber Taglobn :

#### 3m Lanbe überbaupt

| ber Arbeiter auf<br>bem ganbe                                                            | fonft. Tage<br>löhner | ber Sanb=<br>merter | von Frauen  | oon Kinbern                                               | ber Frau und<br>4 Kinber |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bur b. Commer<br>4 Pf. 14 Soul.<br>6 Den., fur ben<br>Binter 1 Pf. 19<br>Shill, 41/2 D., | D. p. Bode            | i                   | modenlich 3 | Unter 16 3.<br>im Sommer<br>wochentlich 2<br>Sch. 91/2 D. |                          |
| fonach f. b. gange<br>Jahr 6 Pf. 13<br>Sch. 101/2 Den.<br>nebft Koft.                    |                       |                     | 1.12        | In to                                                     | W a                      |

#### Die Rabrungemittel maren Brob, Milch und Rartoffeln.

|                                                                                               | I n | ber | Gegend von Dftenbe                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------|
| 3m Commer i Go., im Binter<br>101/2 Den. Bei<br>Berfösig, wer-<br>ben 51/2 D. ab-<br>gehogen. |     | -   | October at Tail   Lancy, and Dommers for Sayle   St. |

In ber Stadt fann die Jamilie, wenn ber Anter nicht geschicht ift ober fich teine Jadrifen bafelft befinden, nur Kartoffelu und Rögegenbrob einen. Auf bem Laube fann fie fich bagu noch ein wenig Butter, einige Begetabilien und zuwellen etwas Schweinessich verschaffen.

In ber Landgemeinbe Gaesbeet bei Bruffel

| ber Arbeiter auf bem ganbe                                                                                         | fonft. Tog:<br>löhner | ber Sanbs<br>werfer | ven Frauen                                          | von Kinbern | ber Frau unb<br>4 Kinber |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 6 Denard, Bier<br>u. guweilen Raffee<br>mit Butterbrob.<br>Rur zeitweifeBe-<br>fchaftigte erhal-<br>ten 1 D. mehr. | . –                   | -                   | 3m Binter<br>5, im Som-<br>mer 6 Den.<br>ohne Roft. | Frauen.     | - 145                    |

Die Nahrung besteht in Roggenbrob, Rafe, Butter ober Fett, Sped, Begetabilien, Raffee und Dunnbier.

Graf Arriva den ef fellt in feiner Brofchire sur la condition des laboureurs et des ouvriers belges. Bruxelles 1845. 6. 64. bezäglich einer Laglibnerfamilie aus dem eben ermöhnten Gaedbeef von 6 Berjonen (Mann, Frau, einer Lochter von 18, 2 Schiene von 17 und 13, jowie einem Aind von 6 Jahren) nachestendes Jahres-Sübgert wir.

#### I. Einnabmen.

1) Arbeitsperbienft . . . .

| 2) | Erlös aus  | Felb:  | unb  | Gar  | tener | geugi | niffer | ١.   | ٠  |    | 290 "   |
|----|------------|--------|------|------|-------|-------|--------|------|----|----|---------|
|    |            |        |      |      |       |       | 8      | ufaı | nm | en | 640 "   |
|    |            |        | Π.   | 9[ 1 | uŝg   | a b e | n.     |      |    |    |         |
| 1) | Brobfrucht |        |      |      |       |       |        |      |    |    | 295 Fr. |
| 2) | Raffee, G  | alg, S | eife | ac   |       |       |        |      |    |    | 31 "    |
| 01 | Gautmint   | . 01 . | 41 4 | (    | y t   |       |        | rL   |    |    | 00      |

Bollte man etwa die geernteten Kartoffeln, Milch, ein halbes Schwein u. bgl. mit in Ginnahme bringen, fo mußten diefe Gegenstände

mit dem entsprechenden Betrage auch in Ausgabe erscheinen; immerbin übersteigen die nothwendigen Ausgaben die Ginnahmen.

Ducvetla ur bat in Jolge der Befeldisse des statistischen Gongreis zu Weisel vom 1833 zwei Jadre indere in bödst interessantischer Berte veröffentlicht: Budgets économiques des classes ourrières en Belgique, worin er Chinadmen und Ausgaden der Handberger und allen Theilen des Königsteids angidt um bis in's fleinist Detail specifiert. Ducvetlaur und, dei Mittbestung seiner Augaden, die Seitschriften des Ausgaden, des Gestichrift des jadischen kattistischen Warrand's, Jadre, 1857. S. 167. austerfehoden hierde zinsche und den inder und der beiter und der missen, und 20 ment hentlichten Arbeiterfamilien, welche und beitres der missen, und 20 ment hentlichten Arbeiterfamilien, welche lutterfishung zuflicht. Unter Jagrundschmit welche liche öffentliche Unterfishung zuflicht. Unter Jagrundschmit welche liche öffentliche Unterfishung zuflicht. Unter Jagrundschmin wie den geden Beide die durchschriftlichen jahrlichen Chunadmen und Musgaden einer beschichen Kreiterfamilie soßgenbermaßen an:

I. Einnahmen.

|        |         |       |          | _ |   |   |   | 1 | Xtl                      | eitel          | H                |                |                  |  |
|--------|---------|-------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--|
|        |         |       |          |   |   |   |   |   | bes Samiliene<br>hauptes | ber Mutter     | ber Kinber       | Duellen.       | Zufammen.        |  |
|        |         |       |          | _ |   |   |   | ٦ | Free.                    | Bree.          | Free.            | gree.          | Free.            |  |
| Cincr. | Familie | unter | 1)<br>2) | : | : | : | : |   | 316,79<br>431,36         | 61,31<br>83,93 | 117,94<br>187,37 | 68,93<br>94,05 | 564,97<br>796,71 |  |

# II. Ausgaben.

|                     | ahrung. | leibung. | ohnung. | jung unb | záthe se. | tehung te. | ffentliche<br>herhelt n. | undhelts- | f. Dienft. | fammen. |
|---------------------|---------|----------|---------|----------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|---------|
| Giner Familie unter | ðr.     | Fr.      | ðr.     | Fr.      | ðr.       | Fr.        | Fr.                      | Эr.       | Fr.        | ðr.     |
| (iner gamilie unter | 459,85  | 76,21    | 56,54   | 36,48    | 4,15      | 2,37       | 0,96                     | 10,92     | 1,20       | 648,68  |
| 2)                  | 569,55  | 111,25   | 70.41   | 46,60    | 9,80      | 9,02       | 3,94                     | 23,52     | 1,35       | 845,44  |

Die jahrlichen Musgaben einer Urbeitersamilie Der erften Kategorie übersteigen sonach ihre jahrlichen Ginnahmen um 83 Fr. 71 St., mabrend bie Ausgaben einer Familie unter 2) um 48 Fr. 73 Ct. hober find, als ibre Ginnabmen,

Der Grund Diefes Digverbaltniffes zwifden Ginnahmen und Musgaben liegt porquasmeife in ben gu niedrigen Arbeitelobnen. Die mit ber Steigerung ber Breife ber Lebensmittel und aller fonftigen Beburfniffe nicht gleichen Schritt gebalten baben, indem fie auch jest , obmobl ber Arbeitslohn vielfach eine Erbobung erfahren bat , immer nicht im Berbaltniffe fteben gu ben abfoluten Anforberungen bes Lebens. Das ift es, mas auch im Gemeinderathe ber Stadt Bruffel am 2. Deto: ber 1854 mit folgenden Borten ausgesprochen worden ift: "In ben größeren Induftriesweigen richten fich die Arbeitslobne nach Angebot und Nachfrage: fie feten fich übrigens mit ben Bedürfniffen in's Bleichaewicht, indem fie bestäudigen Schwantungen unterworfen find. Unbere verhalt es fich beim Saudwert. Geit langer Reit erhalten Maurer, Bimmerleute, Dachbeder, Tavegierer u. f. m. unverandert benfelben Arbeitslobn , welcher unzureichend ift und fie nöthigt , die öffent: liche Bobltbatiafeit in Anspruch zu nehmen. Gollten fich unfere Beforaniffe permirflichen und bas Leben bes Arbeiters fortfabren theurer gu werben, fo mußten wir munichen, die Arbeitelohne erhoht und mit ben Preifen ber Lebensmittel in Ginflang gu feben." Muf ben Bunfc bes Gemeinderathes feste fich ber Burgermeifter von Bruffel mit ben verschiebenen Meiftern ber Baugemerbe; ben Maurern , Rimmerleuten. Dachbedern , Schreinern u. f. w. in's Benehmen und tonnte icon gu Unfang bes folgenden Jahres dem Gemeinderathe mittheilen, daß fich Die Meifter bereit erflart hatten, Die Arbeitslohne, welche feit 1804 feine Berauberung erfahren, angemeffen zu erhöhen. (Ducpetiaux, des subsistances, des salaires etc. im bulletin de la commission centrale de statistique. Bo. 6, 2, Tht. E, 521 u. 580 bis 585.)

Mos Deutisch an betrifft, so ist die Etalifist desfehft langenicht so ausgebilvet, wie in England, Frankrich und Belgien, namentlich aber lind die vielfachen Beträllnisse des socialen Ledens der uns noch so weinig gestindlich unterjucht und dangestellt worden, das sier wegen Mangels au zuwerflissen betalltert. Mangden aber die materiellen Bustanbe ber handarbeitenden Boltsclaffen nur einzelne Staaten behandeln tonnen und auch bezüglich biefer manches Unvollsitändige geben werben.

So feben wir und gleich fur De fterreich vergebens nach einer Reibe verläsfiger Nachrichten über Berbienft und Lebensbedurfniffe ber Sandarbeiter um, und muffen und auf nachftebende Mittheilungen beschraten.

Nach bem bereits ernöhnten Werke von Le Play, iwogu ywar die Materialien mit großem Fleiße und ferupulöfer Genauigfeit gefammelt worden, deren Richfigkeit wir aber doch dochingeftellt fein lassen werden, von angescheren Zeitschrift des fächslichen statistischen Wureau's 1857, S. 163—165 gestalten fich die Jahresbathgeits einzelner Arbeitersamilien solgendermachen:

| 1. | G | t ti | n | а | þ | m | е | n |  |
|----|---|------|---|---|---|---|---|---|--|
|    |   |      |   |   |   |   |   |   |  |

|      |                                        | n unbewegs<br>n und bewegs<br>n Gigenthum. | Bon<br>boentionen,<br>the oben.) | rbeitelohn<br>beign<br>uptgewerbe. | blenst burch<br>beneemerbis<br>jweige. | ufammen.                      |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
|      |                                        | France.                                    | Frante.                          | France.                            | Frante.                                | France.                       |
| 2. 0 | ines Röhlers in ben Karnthner<br>lipen | -                                          | 417,86                           | 6,02                               | -                                      | 423,88                        |
| 3. 0 | on Arain                               | 0,60<br>8,44<br>203,29                     | 163,40<br>71,17<br>110,73        | 363,78<br>811,65<br>454,82         | 31,00<br>126,59<br>410,14              | 558,78*<br>1017,85<br>1178,98 |

# II. Ausgaben:

|                                                                                        | hrung. | dbung. | hnung. | ng unb | like 14. | hung ze. | entliche<br>aheit u. | nbheites | ammen. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------------------|----------|--------|
| 1. Eince Röblers in v.                                                                 | Fres.  | Tres.  | Tres.  | Free.  | Fres.    | Fres.    | Fres.                | gres.    | Fres.  |
| 1. Eines Ropiers in e.<br>Rarnthner Alpen .<br>2. Eines Bergmanns<br>und Schmelzers in | 319,56 | 55,05  | 6,62   | 4,55   | -        | -        | 0,50                 | 37,60    | 423,88 |
| ben Quedfilber-                                                                        | 240 45 | 70 75  | 00.50  | 20.07  |          | 'n 20    |                      | CO 75    | FFO #0 |

Stines Carriers griften au Edien 645,99 111,76 158,05 62,67 14,30 5,66 0,75 18,67 1017,8:

err Theifigegenb . 769,08 154,14 68,01 63,11 - 13,46 108,06 3,12 1178,98

Rach vorstehender Uebersicht würden die angegebenen Arbeitersamilien ihre Ausgaden genau in den Gränzen ihrer Einnahmen halten und biese zur Bestreitung aller Bedürfnisse andreichen.

Nach ben Mugaben in von Reb en 2 Seitschrift bes Bereins für beutliche Statisfiet, 2. Jabryang S. 184 si. verolent ein Seibenzugummader in einer Wiener gabrit, welcher Frau und 8 Kinder dat, welche leitere noch nichts verdienen, im Ducchfomitt täglich 50 fr., seine Frau, Seibenwinderin, im Ducchfomitt täglich 50 fr., semile nimmt funchsient im Burchfomitt säglich 24 fr. We Somtlie nimmt flonach in einem Aufre von 207 Achtelistagen 366 si. 18 fr. ein. Damit befriertiet sie:

| ~ . | treestrongen boo ja 10 | ,      | Aumit Ct |
|-----|------------------------|--------|----------|
| 1.  | Wohnung mit            | 40 ft. | — řr.    |
|     | Rahrung mit            |        | 10 "     |
| 8.  | Kleibung mit           | 80 "   | - "      |
| 4.  | holg, Licht, Geife mit | 27 "   | 13 "     |
| 5.  | Schule' mit            | 11 "   | - "      |
|     | Steuer mit             | 1 "    | - "      |
| 7.  | Sonftige Musgaben mit  | 3 "    | - "      |
|     | 0.0                    | 040 #  | 50 K     |

Es würden von der Jahresieinachme sonach noch 22 fl. 55 ft. dietig leifelm. Millen abgeschen davon , das manche Ausgabezoesten sehr niederig angesett sind beas Mittagessen für 5 Bersonen 3. B. spurrir mit 16 fr. täglich), sis nichts für Modiliar, berafte u. i. vo. gerechnet, und es dar nicht übersein werben, daß viele Bedüffnisse, 9. B. folg, Licht, nur in seinen Cuantitäten angesauft werden komen, was ihren Bersie merstig versteheuert. Die gehösste sleche Greiche erflägererieten der Boneren fünner in der ficht werden der in der Bedie für die Bagte in ein Desteit verwandelt haben, wenn die Arbeit in der Fadert im Lauf des Jahres dermindert worden, wenn die einen Abeit sessicht im Lauf des Jahres dermindert worden, wenn die einen Abeit sessicht im Lauf des Jahres dermindert worden, wenn hie Arbeit in der Fadert im Lauf des Jahres der der der konntenten der Jahres der der finn, worauf der gang augspetzt, wenn Krantbeit, Wochrecht der Form, worauf der gang spanshalt berechnet ist, schmästern oder zeitweise gang weg-fallen lassen.

In Preußen hat das Königliche Landes-Deconomie-Collegium f. 3. Nachrichten über die materiellen Buftande ber ländlichen Arbeiterclaffen einziehen laffen und die desfallfigen Ergebniffe find in dem Werte von Dr. von Lengerte: Die ländliche Atchiertrage veröffentlicht worden. Aus diefem höchst interesiment Werte, aus den Mitthellungen des flatistischen Batraufs in Werfin, 3 V. S. 270—327 und aus einer Monntlung von Lette in den Berhandlungen des Wohltsgleitscongresse von 1857. B. II. S. 80 s. geden wir nachsehner Mitthellungen aber Berbeinst und Ledensbedarsstische Werter. Wir beginnen mit einer Jusammenstellung der nahrschein Mittelsübe aus der Mitchellungen kontrollen Mittelsübe des ausfümmlichen Unterpaltsebarss einer ländlichen Atheitersmille in den Ersprügen des Schauser.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3m Staate | Rhein | Beftphalen | Sachfen . | Shiefien . | Bommern | Braubenburg | Bofen       | Prenfen . |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|------------|---------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | überhaupt | :     | :          | :         | :          | :       | :           | :           | :         |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       |            |           |            | 11.2    |             | 8           | -7        |       | · Sumuboux    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 0     |            |           |            |         | î           | i.          |           |       | 5             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 1       | - 5   | 9          | ø         | -1         | 90      | 5           | 00          |           |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | =     | 1          |           |            |         |             | +           | 4         |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       |            |           |            |         |             |             |           |       | }             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       |            |           | _          | _       |             | _ <u>23</u> |           |       | Haftrune.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 1 22  |            | 15        |            |         |             | 5           | 5         | Ablr. | )             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | -     | . 0        |           |            |         |             |             | 16        |       | Alcibung.     |
| Column   C  |           |       |            |           |            |         |             | -           | 100       |       | incerdenge. ( |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | c         | 28    |            | 24        | 24         |         | Ţ           | Ţ           |           | .184  | set Arbrites  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -         | _=    |            |           |            | _       | _           | _           | -         |       | 1             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       | 224        | 28        |            | 221     | 27          | 317         | 223       |       | Galg unb      |
| 2   2   5   5   2   1   2   3   5   5   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |       | ω          | 00        | 1          |         | ω           |             | 1         |       | 1             |
| 98   133 85 10 9 11 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -         |       |            | 32        |            | -       |             |             |           |       | Todates       |
| 98   133 85 10 90 114 05 70 88 "NAX" "WHITE PART   15 90 114 15 12 24 17 15 90 "WHITE PART   15 90 "WHITE |           | 9     |            | 6         | Ť          | -       | I           | Ĭ           | Ť         |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 133   | 8          | 101       |            |         |             | 70          | 89        |       | )             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       | ω          | 29        |            |         | 2           | 22          |           |       | Julammen.     |

Mas die Befriedigung dieser Bedferstiffe durch das Einfommen der Arbeiter betrifft, so muß man unterscheiden : 1. das f. g. Jeddgesinde, welches ohne weiteren Grundbestiß einer Gutstyerrichaft im Accord oder gegen Taglobn Dienste leistet, g. die lieinen Bauern, welche von den ertrag ihres geringen Bestigtuns nicht leben sohmen, sondern auch nach für Andere arbeiten missen, 3. die s. g. Ginlieger, welche ohne allen Grundbestig auf Hofen oder im Dotsern zur Mieche wohnen und leibalstid wom Taglosh oder vom Accordonateit ichen.

Die Lage der erften, welche mehr den schlichen und mittleren Perovingen angebören, ist im Allgemeinen befriedigend; sie haben, wenn es nicht an Arbeit jehlt, was freitid von Zeit zu Seit vors sommen, ihr Austommen und Konnen ihre nothwendigsten Kedräfnisse befreiten. In eer Proving Varanerbaug ist eine solche Studies eine Golek betweite ungünftiger gestellt als amberndarts, noch ungünstiger in Schleinen. Der Mann erhölt durchfichnittigs Sex, die Frau 21/4—3 Egr. per Tag. ballervandsfren Kinber weniger.

Die Lage ber zweiten Classe ift je nach ben Gegenben, wo bie Arbeiter teben, nach februn Siefe, ihrer Clifchielichfeit und nach ber Gesse ihres Bestatinise außerordentlich verschieden. Im Migmeinen sind die Berbaltnisse bestächigend und ber Berdenst genügend zur Beschäfung von Arbeigen.

Chauffeen, Gifenbahnen u. f. w., fteben fich bie Leute, freilich nur vorübergebend, beffer.

Die in der Andwirtschaft beschäftigten Denisbern Wohmung und Betossigung bei der Herrichaft, lettere am Schlechtelen in Schlesen und der Laufis, am Besten in Bestehalen. Sier erdalt jugleich der Anecht jöhrlich 22—30 Thr., die Magd 16—24 Thr., ein Dienstjunge 12—16 Thr.; in anderen Provinzen sind die Lohnschafte geringer.

An Berlin betrug 1857 ber Zacheelohn ber weitlichen Dienlichen in geringeren Gase 20 Elle, und weit, in mittleren 30-40, im höhrere Sahe bis 50 Thr. und weit, im mittleren 30-40, im höhrere Sahe bis 50 Thr. und einem Weihnachtsgeichent und Betöligung. Der Lohn gewöhlicher Zaglöhner war 12-15 Ger, der Weiterscheift flieg aber wohl and am 13 / 3,—4 und der Grecherbeiten fließ auf 4-6 Thr. Bei freier Belößigung erhielten Aberinan 15 Gar, und mehr per Zag, Wafderinnen dei verzugdweife guter Koil 20 Sgr. Handwertsgesfellen und Gehülfen felbt es an angemessenen Berdennen is der "Den wer für Gehin wer für Gehisften dem Gandambert 22 / 2-27 //, Sgr. per Zag, in anderen Stabten nicht wiel derunter, der bei besonder gerobhniche und im Arced auch mehr. 3n Wasschinen Zachtlen von der gewöhnliche Wechenlohn der Schlöser, Schwieder, Schwieder u. f. w. flüber 31/, pulet 4-6 Thr., in Webereien erhölten sinder michten und ver gewöhn und von 18 mehr 20 Archen und gehören und geberein und fehren und gesterein erhölten Kinder unf der Ambei.

har Dangig gibt Centor a. a. D. ben Taglohn ber Feldarbeiter im Sommer auf 47,—7 Den., im Binter auf 37,—47, Den. an nebft freier ober sehr wohlseiter Wohnung, Weibe und etwas heu für eine Kub. Gewöhnliche Taglohner erbalten im Sommer täglich auf dem Lande 81/,—111/, Den., in der Stadt 81/,—101/, im Winter bort 41/,—7, hier 7—12 Den.; der Jahreklohn beträgt auf dem Lande 8 Al. 10 Sch. — 9 Ph., in der Stadt 10 Ph. — 10 Ph. 10 Sch. Cine Frau werbient läglid im Durchschnitt 3 Den., ein Mind nur 1 Den. Weim die Cittern Sconniffs dum entschliffum zu Werfe geben, so können sie sich mit ihren Kindern ihren Unterhalt erwerben.

An Breslau war in ben vierziger Jahren ber lägliche Cohre gewöhrlichen Toglichene Sg., im Gommer, 6 Eg., im Minter, ber von Frauen Auch 5 Ggr. Die Jahren, 6 Eg., im Minter, ber von Frauen 4 und 5 Ggr. Die Jahrilarbeiter verdienten 1. in Cichoriensdortlen täglich 9, 10—15 Ggr., 2 in Zadasfloriten ein Wechtelle 21, 24, 25tr., cine Athelierin 11/2—21/2, 25tr., in Kind 15—20 Ggr., 3. in Papiersoften ein Arbeiter wöchentlich 21/2—21/2, 25tr., 4. in Kettunforfeiten Löglich im Arbeiter 10 Ggr., ein Etreichfind 21/2—3 Ggr., ein Strotter von Schafflich ein Arbeiter 13/2—4 Afte, per Wocke. Die Schafflichen ein Erbeiter 13/2—14 Afte, per Wocke. Die Schafflichen Erbeitauhr, nammettlich die in Antamforiten, haben nich fortmöhrend Befchättigung, so das son der Zagschn 10 Ggr. ber tödgt, berfelbe in ber Thal sich af 5 Ggr. erbeicht, mem sie, wie hausg, nur 3 Zage in der Wocke Schafflig lind.

Die Lohnfage ber handwertsgefellen maren :

bei Badern wöchentlich bei Bohnung und Koft 25 Sgr.—11/2 Thir., nebft Brod : und Bratengelbern für bestellte Weißwaaren ,

bei Schuhmachern für Accordarbeit wöchentlich 1 Thir. 25 Sgr. — 2 Thir. 15 Sgr.

bei Schneibern: 1. Damenschneibern 12 Sgr. 6 Pf. täglich, bei Accordarbeit wöchentlich 2 Thir. 15 Sgr. 2. Herrenschneibern bei Accordarbeit wöchentlich 2 Thir. 20 Sqr. — 3 Thir.

bei Schreinern wöchentlich bei Wohnung und Bertöstigung 1 Ahr. 10 Sgr. bei Maureen täglich im Sommer 15 Sgr., im Herbst 121/2 Sgr., im Binter 11 Sgr. 3 Pl., bei Accordarbeit 3 Ahr. im Sommer, 1 Thir. 25 Sgr. im Winter. Lehrlinge erhalten bei biefem Gewerbe im Sommer taglich 8-11 Sgr.

(Man vergleiche bie außerst grundlich und vortrefflich geschriebene Brochure von Schneer: Ueber Die Zustände ber arbeitenden Claffen in Breslau, besonders S. 20—42.)

In Oberichlefien mar 1855 ber Taglobn:

I. In ben toniglichen Gruben 1. im Gallmei-Revier für einen Schlepper 7-8 Sgr., für einen Schlepper 7-8 Sgr., für einen Bieber 7 Sgr.

2. Im Roblen-Rovier hochftens für einen Sauer 16-18 Sgr., für einen Schlepper 13-14 Sgr., für einen Sieber 10-11 Sgr. Dagt am domats noch eine Abenerungszulage von 2 Sgr. für ben Sauer, 11/4 Sgr. für ben Sieber.

Der fleifige Arbeiter tonnte bei solden Lohmerhaltniffen und bei maßigen Lebensansprüchen wohl ganz gut eriftiren, aber an Ersparnisse nicht benten.

II. In Brivatgrubenwerten gewöhnlich für einen Sauer 71/2 Sgr., für einen Golepper 6 Sar., für einen Rieber 5 Sar.

Diese Löhne funden mit dem Perife der Raheungsmittel im geellien Mibverbaltnisse und der Arbeiter verdiente oft nicht einmal so viel, um mit seiner Samilie nethölnftig ezistien zu können. Bel Aussassium der Löhnung, weiche alle 4 oder 5 Wochen geschiet, baben der Kerkeiter melt schon jo viel verwale erhalter, dab viele dobei ganz lere ausgeschen, anderen nur 1/2, oder 1 Afte. verkeiele, womit dann 4 Wochen Haus gebalten werden soll. (Näheres in einer eingebenden Schilderung der Berfaltnisse der der der niedenarbeiter in dem Mittheilungen des Gentralbereins sitt das Wohl ver arbeitenben Classen ju berfiln, neue Koples. Schoff e. 438 f. Berfiln 1885.)

In Riederschleinen erheiten bie Arbeiter an dem Cifendahnen inde 1845 nur 6 Sgr. per Lag, also 1 Thir. 6 Sgr. per Wockette, welche auf dem dereigen Chauliem Schien lieghten, flanden fich noch schleckter. Die Rusgaden einer ammen Jamilie der dertigen Obrifer, welche aus Mann, Frau und 3 Kindern bekingen dere damach per Monat: 1. für Riechte (chleichte 8 Thir.) 20 Sgr.,

2. für Schulgeld 5 Sar. 4 Bf., 3. für Structur 2 Sar., 4. für Germeinbegelder 4 Bf., 5. für Straßenbaugelder 6 Bf., 6. für Straßenbaugelder 6 Bf., 6. für Straßeitigis eines ju 2/, Sar.) 2 Sár. 15 Sar., 7. Rartoffein (wöckentt ich 1 Biertel à 4 Sar.) 16 Sar., 8. Butter (nödentlid 4 Duartierden 1 g. Gr.) 20 Sar., 9. Merk (wöckentlid 2 Mehen à 2 Sar.) 16 Sar., 10. Sal. (wöckentlich für 1 Sar.) 4 Sar., 11. Mächfel in die Europe (derin) 4 Sar., 12. Scile (derin) 4 Sar., 11. Mächfel in die Europe (derin) 4 Sar., 12. Scile (derin) 4 Sar., 13. Michael 1 seine Sar., 13. Sar., 28 Sar., 14. Sar., 17 Sar. 28 Sar., 18. Sar., 18. Sar., 18. Sar., 19. Sa

In Gilenburg (Proving Sadpien, Reg. Bez. Merfeburg) war 1847 für die jum Zeben absolut nothwendigen Bedurfniffe einer niedrigst bezahlten Sandarbeiter-Familie (Mann, Frau und 2 Kinder) per Boche nothig:

- 1. Bu Brod und Mehl 1/2 Berl. Scheffel Roggen 1 Thir. 10 Sgr.
- 2. Für 1/2 Pf. Butter, Schmalz ober bergleichen 2 Sgr.
- 3. Fur Del 1 Sgr. 6 Pf.
- 4. Für Salg 6 Pf.
- 5. Für Raffee und Surrogate beffelben (per Tag 1 Loth Kaffee à 3 Bf. und für Surrogate per Boche 6 Bf.) 2 Sgr. 3 Bf.
- 6. Für Mild (täglich 3 Pf.) 1 Egr. 9 Pf.
- Jur Semmel (wenn ein Heines Kind vorhanden) oder einen entsprechenden Stoff, wie Gries, Grüße u. dgl. nebst etwas Buder 3 Sgr.
- 8. Für Fleisch (wöchentlich 2 Mal, je 1/2 Pfund) 3 Sgr.
- 9. Für Miethe (jahrlich ju 10 Thir. als Minimum gerechnet) 5 Sgr.
- 10. Für Bier im Commer ober Branntwein im Binter 3 Sgr.
- 11. Für Buloft : Grube , Graupen , Sirje zc. 2 Sgr.
- Busammen also 2 Thir. 4 Sgr.
- Diesen Betrag von ber wochentlichen Einnahme ber Jamilie in ber Stadt (wobei ber Taglobn bes Mannes ju 8 Sgr. 9 Bf. und weiter

angenommen ift, daß die Frau an 3 Tagen ber Boche à 5 Sgr. Arbeit findet) mit 2 Thir. 7 Sgr. 6 Pf. abgezogen, bleibt ein Uebersichns von 3 Sgr. 6 Pf.

Mus ber Rheinproving gibt Le Blan, a. a. D. bie beiben folgenden Budgete von Arbeiterfamilien :

# I. Ginnahmen:

|              | Son unbereige<br>hem und bewege<br>hem Eigenthum. | Bon<br>Bubbentienen, | Lohn im | Berbienft in<br>Lebemermerbes<br>jmeigen. | Bufammen. |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------|-----------|
| Gines Bebers | 8rcē.                                             | Fre.                 | 8rc6.   | Fre6                                      | 3rrs.     |
|              | 6,85                                              | 58,51                | 420,90  | 100,92                                    | 587,18    |

| Since Strices | Strice | Str

Am Riederrhein und zwar auf dem rechten Ufer verdiente im Herbit 1845 der Taglöhner 7—8 Sgr. per Tag, der Fabrikarbeiter 8, 10—15 Sar. Da der Leute aber nicht ftändig Arbeit bat, so können wir den durchschnittlichen Taglobn nur zu 10 Sgr. aunehmen, was für 300 Arbeitstage 100 Ahr. gibt. Dazu au außergenobnischen Giunahmen 20 Ahr., erhalten wir au Gesammteinuadum 120 Ahr. Die allemöbigischen Ausgaben einer Arbeiterfamilie waren aber:

1) Brod (7 Pfund zu 6 Sgr. taglich) 73 Iblr., 2) Rartoffeln (8 Bfb. taglid, gn 1 Ibir. ber Scheffel) 26 Ibir. 18 Egr., 3) Galg (1/4 Bfb. taglich, ju 1 Ggr. bas Bfb.), Effig, Beifebrob ic. für tleine Rinber, Raffee, Cicorien, Tabat 10 Thir., 4) Del jur Lampe und jum Rochen (1/2 Quart, taglich, ju 9 Sgr. per Quart) 13 Ibir. 15 Sgr., 5) Bohnung 10 Ihlr., 6) Brennmaterialien (3/, Scheffel Steintoblengeries wochentlich, ju 9 Ggr. per Scheffel), Solg gum Inbrennen ungerechnet, 11 Thir. 21 Egr., 7) Aleibung, einschließlich Coube (ungefabr 10 Baar) und Leinwand 16 Iblr., 8) Steuern 1 Iblr., 9) Schulgelb 2 Ibir. Gefammtjumme ber Ausgaben 163 Tbir. 24 Sgr. Berglichen mit ber Einnahme ergibt fich ein Musfall von 43 Thlr. 24 Egr. Dabei ift nicht zu überfeben , bag nicht im Entfern: teften Aleiid, Gred, Debl, Gemufe, Bier in Die Berechnung aufgenommen worben und faft nichts für außergewohnliche Musgaben bei Arantheiten , Rindtaufen , Beerdigungen u. f. w. - bie boch vortom= men und immer etwas toften - vorgefeben ift. (Rolnifde Rtg. Rr. 328, pom 24, Nov. 1845, Beilage.)

Was Kavern betrifft, so entnehmen wir von Neben's Seitdrift des Bereims sitt veutsche Statistik Jabögang 1847, ©. 912 s. besiglich Niederbaderns einige lierber gestörige Jablenangaden. Damals war auf dem Lambe der Bohn eines hirtentnaden uehf Koft umd Bohnung And. Di. ber Jahr, einer Magd, eines Anochtes (edusjalls mit Wedenmag umd Betöftigung) 18—36 sit, resp. 24—60 sit, eines Zaglöbners 21 bis 24 kr. per Zag obne und 15 bis 21 kr. mit Koft. In Schöten und Wartsfieden war bei Kojt und Bohnung der Labreslöbn einer Wagd 12—40 sit, eines Kusfers vorr Bedienten 40 bis 60 sit, jer Zaglöbner erkielt er Zag 18—24 kr. mit, 24—30 kr. ober Koft. Die Gesellen datten in allen Gewerben bei dem Weistern Rost umd Bohnung umd bezoget und gewössen der ber Weistern versicheseneriel Wedenstoken. Die einstehnen verschieben Schubmachern, Leinwebern, Badern und Schreinern, 48 fr. bis 1 fl. 45 fr., mabrend in ber zweiten Rategorie, bei Mehgern, Glafern, Müllern und Tunchern 1-2 fl. gezahlt wurden.

Die unumgänglich nethmendiglien jährlichen Lekensbebriquifer einer Arbeitrichmilie waren: Bedbunug 25 ft., bol (mur 3 finafter) 20 ft., Getreibe (3 Schrift Korm à 12 ft.) 36 ft., startoffen und mehrer Nachrungsmittel 28 ft., Salz 2 ft., Aleibung 20 ft., Licht und Seife 4 ft., Seinern 1 ft., juifammen 136 ft. Nechnet man auf das Jahr 200 Arbeitstage, in betrögt der jährliche Verbienit des Tagliben neres, 313 Ot. pp. Tag., 130 ft., 312 41 ft. mur 104 ft. Zamnach fonnen find die Zaglöhrer in Stabten und Martlern über untprechigfen Erdhäftiglie nicht verbieren, 1006 beniehre die Zandehrer auf kenne.

3m Landcommiffariat Frankenthal in ber Bfalg ift ber Taglobu in manden Ortidaften 20-22, in anderen 24-26, wieder in andes ren 30 fr. und barüber; burdidnittlich im Bergland über 26, im Sit: gelland 25, in ber Ebene 251/, fr. Die Frau erhalt ftete 4-6 fr. weniger ale ber Maun. Rimmt man 300 Arbeitetage , fo ift ber jährliche Arbeitsvervienst eines Manues 128 fl., einer Frau circa 40 bis 45 fl., beiber gufammen 168-173 fl. Damit allein fann bas Paar, besonders wenn Rinder bagu tommen, nur fparlich leben. Müffen bie Lebensmittel alle gefauft werben, fo bleibt nach Beftreitung ber Bobnung, Beleuchtung, Reuerung, Rleibing und Gerathicaften nichte übrig. Beffer gestalten fich bie Berbaltniffe , wenn Biegen ober eine Ruh gehalten werben; in ber Regel gut, wenn auf eigenen ober um maßigen Breis gepachteten Medern ber Rahrungsbebarf felbft erzeugt wirb. Reben bem Lohn wird mitunter noch Getrante gereicht, auch wohl Brod mit Rafe. Bird volle Roft gegeben, fo nennt man Dies ben großen Taglobu, obgleich natftrlich weniger baares Belb gejablt wirb; letteres beträgt 12, 14, 16 fr. für ben Dann, 10 fr. für Die Frau. Um Beften unter ben Arbeitern wird ber Weinbergemann und ber Balbarbeiter bezahlt. Der Lobn eines Anechtes ift jabrlich gegen 50 fl., mit Triutgelbern fowie Accibentien (hemben, Stiefel 2c.) 60 fl. Bei großeren Bauern und Gutsbesipern befommt burchichnittlich ber Dofentnecht 60 fl., ber Bierbefnecht 70 fl., ber Schweiger und

Beanntmeinkrenner 80—90 ff., mitunter 100 ff. Die Magd erhält 25—40 ft. jährlich. Bodenweise gebungen erhält das Gesinde 1 ft. 24 tr. bis 1 ft. 45 fr. Die bemelsten zu veradreichenbe Note täst sich durchschnittlich zu 18—20 fr. annehmen. (Aussighrticher bespricht alle dies Berchlittlisse Aus in seinem vortrefflichen Einbien über sübenzische Aundrichtschaft, S. un je finnen vortrefflichen ich ist, die

In Sach sen wurden 1849 sie die Berhaublungen ber dumals bestellten Gommissen ger Gesterung der Gewerds und Akkelisververhaltnisse jungstatige Erhebungen über dem Stand des Arbeitsverberisies gemacht. Nach biesen verdiente sohne Kost und Logis, oder biese zu Geben anzeichtigen in wedernlich der Gesellt und Logis, oder biese zu Geben anzeichtigen in wedernlich der Gesellt

|       |                          |    | in ben großer<br>Statten<br>Thir. | 1 | i | en mittleren<br>incu Glabte<br>Thir. |
|-------|--------------------------|----|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| eines | Baders                   |    | 12/4                              |   |   | 11/0                                 |
| ,,    | Böttchers (Rufers)       |    | 2                                 |   |   | 1"/2                                 |
|       | Buchbinders              |    | 2-21/2                            |   |   | 1*/,                                 |
| "     | Drechelere               |    | 2                                 |   |   | 1"/2                                 |
| **    | Bleifchers               |    | 1*/.                              |   |   | 11/.                                 |
| "     | Sutmachers               |    | 2'/.                              |   |   | 2                                    |
| ,,    | Gerbers                  |    | 21/.                              |   |   | 2                                    |
| ,,    | Rlempners (Spenglers) .  |    | 21/4-3                            |   |   | 2                                    |
| ,,    | Sattlers                 |    | 21/4-3                            |   |   | 2                                    |
| ,,    | Stellmachers (Bagners)   |    | 2-21/2                            |   |   | 1'/2                                 |
| "     | Schmiebes ober Schloffer | ŝ. | 21/4-31/4                         |   |   | 11/-2                                |
|       | Schneibers               |    | 11/2-31/2                         |   |   | 11/.                                 |
| ,,    | Sфифтафетв               |    | 2-31/2                            |   |   | 11/4-2                               |
| ,,    | Tifchlere (Schreinere) . |    | 21/2-3                            |   |   | 11/2-2                               |
| "     | Maurers ober Zimmermar   | nŝ | 3                                 |   |   | 2-21/2                               |
|       |                          |    |                                   |   |   |                                      |

In Dredden ift durch oberigkeitliche Tage der Zehnigh für Jand oder Angearbeit auf Einen Tag im Sommer ju 8 Rur, im Winter ju 7 Rgr. normitt. Dabei berechnet fich der gange Erwerb im Jahre, nach Abzug der Somn und Jeittage und wenn der Anglöhner fortmahrend beightligt ist, — was nicht der Jaul — auf 70—75 Zhie. Den Erwerd der Faun eines solchen Tagloffener, bei wielfah werbeit ift, für Lohn zu arbeiten, auch nicht immer Beschäftigung sindet, wird

man in ber Regel wohl nicht über 20—25. Thie, schäpen tomen, so abs im Ganzen, auch unter günstigen Umbänden, sar die Familie saum 100 Thie, yulammensommen. Ein Handurbeiter wird oder mit Krau und kindern in Dereden jährlich 220—150 The. bedürfen, wenn er mit den Seinigen menschlich existien und nicht bei jedem Ungemach, in krantheitsfällen u. s. w. der privaten oder össenliche Aberliss Bohltstätzietet anheimsfallen soll. (ha ni en, über össenische Aberlisse andweisungsdanstaten, S. 25 und 26.) Sowie das Jahreseinsommen des Handurbeiters biermach nicht ausreichend ist, so müssen nach den obigen wöchenlichen Berbiensten der Gesellen auch diese vielsand unzureichen bein.

Aus Sach fen . Gotha gibt Arzberger in seinen "Actenstüden, bie Resorm des Gewerbewesens betreffend," nachstehende Stigge von bem jährlichen Berdienst und Lebensbedarf einer handarbeiterfamilie:

3) fit ben Mann jur Nahrung 60 Ihr., 311 Kledung umd Basiche 10 Ihr., Wohnung 10 Ihr., Brennmaterial jum Ernormen umd Rocken 5 Ihr., Erholtung umd Ergängung des Bertzeugs, Kranfbeit umd zeinweilige Archeitsfosigleit, Taufen, Begachniffe, Steneen, Begaden u. f. w. Stehtstofingleit, Taufen, Schulbedirfniffe 3 Ihr., 316 Jummen 96 Tholer.

2) für die Frau bestehen beiläufig bieselben Bedurfniffe; da fie aber durchichnittlich nur die hälfte verdienen tann, so muß der Mann für die Frau jährlich circa 45 Thaler erarbeiten.

3) für die Kinder, einen alten Bater oder eine alte Mutter, judimmen beranfichagt us ABoften, inde — unterfleitt, die Berfein fönne in Nahrung, Aleibung u. f. in. täglich mit 11/2 Sgr. erhalten werben — jöbelich mindeftens 40 Able. erjorderlich. Der Jandardeiter muß der für fich und beime Jamilte igheftig eines 180 Ale. erwingen. Dazu bedarf er eines täglichen Abetisberdeinstes om einem ablem Abelen, wohrende er ich mit felten gladich fabat, ein selfes tägliches Eindommen von nur einem Biertelibaler zu erringen. Bei biefem Ein, der vollecheid im Gingelnen zu boch doer zu niederig gegirften sein nur gie bei der gilt giberfalle in Aussicht genommen, doß die Kinder

Freifchulen befuchen und durch holz- und Aehrenlefen, Kartoffelftoppeln u. zu ihrer Subiffeng beitragen.

In einer ftabtifden Sandwerferfamilie, welche nicht zu ben burftigen gebort, fich aber burch ftrenge Gintheilung ibres Gintommens empfiehlt und aus 6 Berfonen befteht, erhalt bie Frau wochentlich 21/, Thir. Haushaltungsgeld, was für bas Jahr 117 Thir., für ben Tag ohngefahr 9'/2 Sgr. ausmacht. Davon muß bie Befoftigung (außer Brod) und Befleidung ber Familie (mit Ausnahme bes Maunes und ber Schube fur Alle) beftritten werbeu, fo bag von jenen 21/4 Thir. fur Befoftigung ichwerlich mehr ale 7 Sar, taglich gerechnet werben tonnen. Gine berartige Sausbaltung wird in ben 50 Brocenten ber Bevolterung geführt, welche im gludlichen galle 200 Thir. jabrliches Gintommen baben. Es wird babei behauptet, bag in einer Mittelftabt ber bortigen Gegend nur 1/2 ber handwerfer ein Jahreseintommen von 250 Thirn. und barüber habe, 2/, fich gludlich ichatten, auf 15 Ggr. täglich zu tommen, 1/4 es auf hochftens 121/2 Egr. bringe und ber Reft auch biefen Lohn nicht erreiche ober gar zu ben Almofenempfängern zu rechnen fei. Ginem Schneibermeifter, ber obne Gefelle und Lebrling allein fleißig arbeitet, bleiben teinen Ralle mehr ale 15 Ggr. taglich übrig und fein Jabreseinfommen wird 180 Thir, nicht überschreiten, mabrent ber tagliche Berbieuft eines Schneibers, ber mit 2 Gefellen arbeitet, fich auf 221/2 Egr. und fein Jahreseintommen fich auf bei läufig 275 Thir, belaufen bürfte, wenn beibe Meister bas ganze Jahr Beichaftigung batten, mas nicht ber Sall ift. Bur Arbeitelofigfeit von 2 Monaten im Sabr muffen baber bem erften 30 Tblr., bem letten 45 Thir, in Abaug gebracht werben, fo baß fur's Jahr mur 150, refp. 230 Thir. bleiben. (Specieller, genau in Die einzelnen Detaile eingehend bebanbelt alle biefe Berbaltniffe D & 11 in ber preisgefronten Gdrift : Die gewerbliche Mijociation, Gotha 1856, G. 14-19, welchem Werte obige Angaben entnommen find.) Aus Borftebenbem ergibt fich, baß ein Schneibermeifter bei einem Jahreseintommen von 150 Thirn, noch nicht einmal fo leben fann, wie nach bem Obigen bie Samilie eines Sanbarbeiters. Daffelbe wird aber auch von einem Schneibermeifter mit 230 Thir. jahrlicher Ginnahme gelten, wenn man bebentt, bag

feine Mehreinnahme von 80 Thirn. schon durch die Betöstigung und Beherbergung der 2 Gesellen, welche er hält, mehr als absorbirt wird.

Begaglich 30 ef fein 2, inskefendere Allen na's, gibt 3 lor in v. Reden's bereits ermöhnter Zeitschrift, Jabrgang 1847, 200 off, ibbr bie Archielschme Beglichenen Classen ver habendeitenden Beglic terung: Taglobner, Diensboten, Gesellen, Gehalfen u. j. w. sehr ausfishtisch, bis in's teinibe Detail gehende, genaue Rachrichten. Beger Unflänglichteit ber beställigen Materials miellen wir auf die Originalarbeit selbs einigen Materials miellen wir auf die Rütheitung des uns vorzugeiwie fatterssiertunden: der Einnahmen und Ausgaden einer Archiefenmiste von Sertionen.

#### I. Ginnabmen.

Mingenommen, ber Berbeinft bes Mannes betrage 12 Sgr. von 20a, se bertagt beis für 203 Kirchelstage 81 Zhr. 6 Sgr., um breiter für 102 Krbeitetage 31 G Sgr. 20 Tht. 12 Sgr. Die Jrau fann an 3 Tagen wöchentlich außer Jaufe arbeiten, bieß macht außer 80ß von von Tag 6 Sgr. — 31 Tht. 6 Sgr. 2 Kircher arbeiten in einer Labotsis over Wollgarigheit umb verölenen im Gangen wöchentlich 1 Tht. = 5 3 Tht. 6 Gelamuteinadmen 184 Life. 12 Sgr.

#### II. Ausgaben.

- 1) Gur Rahrung 121/, Sgr. taglich ober fur's Jahr 150 Thir. 24 S.
- 2) gur Feuerung und Beleuchtung . . . . 8 , 15
- 3) Gur Reinigen ber Bafche, Inftanbhaltung ber Sausgerathe, Schornfteinfeger, Rachtwächter:
- geld, Beitrag gur Rranten: und Sterbecaffe . 4 , 15 ,,
- 4) Belleidung, Bettzeug, niedrig angesett . . . 16 " 171/4
- 5) Bohnung, ju dem allerniedrigsten Breife berechnet . . . . . . . . . . . . . . . . 14 u - " 6) Abgaben: Kopfe, Stadtsteuer, Bachte, Kirchene,
  - Schulgelb . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 " ,

Bejammtausgabe 201 Thir. 111/, S.

Darmach überflieigt bie Ausgabe dem jährlichen Berbiemit um 16 2bfe. 171/, Syr. Dabei ift die Ginnahme auf den günftiglien Jattle berechnet, daß der männ für des gange Jahr Belfäditigung hat. Da aber nicht felten Mangel am Arbeit entfliet ober Kraufbeiten eintreten, melde ein Berbienen unmschlich machen und vob in Unterflühung auch der Arantencasse nicht ausbreicht, so ist die Jamilie in solden Jallen ges wungen, die Krinativolkthätigleit ober die Huslie der Armencasse in Miryruch zu nehmen.

In Betreff bes herzogibums Lauenburg beifchaften wie brund barauf, auf einen Auffah in v. Ne ben's angegebener Zeitschrift, Jahrgang 1847, S. 658 um 659 zu verweisen. Ge finden fich dort manchetei Ungaben über bie Zaglobne für tandbrirtischaftliche und nabere Altechten, sowie über vie Ausgaben bet Arteiter. Diese Ungaben find aber nicht mit berjenigen Bollftandigkeit, Gorgfalt und Genaufgleit gemacht, welche ber und befohligende Gegenfland erbeisch, werde ber und befohligende Gegenfland erbeisch,

Um se gründlicher und umschlender find die Mitheilungen, welche "Ne de nie nie eine Zeicheri, Sachragun 1847, 2. 1088—1046, über die materiellen Zuftände der handarbeitenden Vollkschaffen in den freien Städen ha mburg, Vermen, Lüberd umd Frantfurt a. M. aucht. Bezäglich der außervortlich verschierenen Arbeitstohne, der jährlichen Einnachmen umd Kusgaden, namentlich Spiglich der Climachweiter des Vermeisberafs der Arbeiterfamilien verweisen wir auf jene gediegene Abbandlung selbst, die in diesem Wetertif für gegematrige Arbeit zu ausgedebnt ist. Wir resimiren die deskalligen Detail-Angaden aber aber dabin, daß

1) die burdsschusstlicke Jahreseinundem einer Sandordiersamilie geringher Classe, unter Woraussespung unanhgesehter Weischäftigung sowie des Mitarbeitens der Faus oder eines anderen Gliebes der Famillie, im Samdurg zu 160 Abtr., im Beemen zu 155 Abtr., im Lüberd zu 140 Abtr. und in Frankfurt zu 185 Abtr. angenommen werden sann;

2) die durchichnittliche Jahresausgabe bei mittleren Breifen beträgt:

|    |     |           |     |       |        | in ş  | in Ham: |       | en.  | in Li | ibed.  | furt. |      |
|----|-----|-----------|-----|-------|--------|-------|---------|-------|------|-------|--------|-------|------|
|    |     |           |     |       |        | Thir. | Gar.    | Thir. | Zar. | Thir. | Egr.   | Ebir. | Gar. |
| 1) | Mür | Brob und  | Rar | toffe | ın     | 75    | _       | 69    | _    | 54    | _      | 78    | _    |
| 2) | Für | fonftige  | Gea | enfi  | ände   |       |         | i     |      |       |        |       |      |
|    |     | Ernährung |     |       |        | 37    | 15      |       | 15   | 27    | _      | 39    | No.  |
| 3) | Mür | Miethains |     |       |        | 30    | _       | 20    | -    | . 10  | ****** | 36    | -    |
| 4) | Für | Seneruna  | սոь | Яe    | (euch) | tuna  | 7-9     | Thir  | . 15 | Car.  |        |       |      |

5) Bur Befleidung von 15 bis 20 Thaler.

| 7) Fi | ir Nusgaben an Staat,<br>rche, Schule, Gemeinde .<br>ix verschiedene Keine Be-<br>rchisse: Instandhaltung | -   | _  | . 1 | 14 | 8   | 28  | 8   | 14 |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|--|
| be    | 8 Mobiliare, Bafchen,                                                                                     | i   |    |     |    |     |     | 1   | :  |  |
| ල     | dornfteinfegergeld, Kran-                                                                                 |     |    |     |    |     |     | 1   |    |  |
| fe    | n= und Sterbecaffe u. f. w.                                                                               |     |    |     | 15 | 3   | 15  | 8   | 15 |  |
|       | Rufammen                                                                                                  | 168 | _  | 150 | 14 | 125 | - 8 | 181 | 29 |  |
|       | bið                                                                                                       | 175 | 15 | 157 | 29 | 132 | 23  | 189 | 14 |  |

Die Einnahmen werben sonach vurch bie absolut nötigien Ausgaben überichritten ober siehen fich spiene jo ziemlich gleich und babei wird auf umausgeseigte Beschäftigung des Mannes und fortlaufenden Mitwerbienst ber Frau gerechnet, mabrend das Eine und das Auchere umr zu oft wogen Geschäftisstadungen, Krantheit des Mannes oder der Frau, Bochembett, Songe für die Kinder u. dal. wegfollt.

Was A urfe if en betrifft, so verbiente im Kreife Wachtung 1847 ein Agaldbure auf dem Aande burdchiedtich 6.9–7 ger, der Ago der 60–70 Abst. dos Jahr, ein jädnicher Agaarbeiter mit feiner Frau im Durchichtit von 20ktr., ein jädnichter Agaarbeiter mit feiner Frau im Durchichtit von 20ktr., ein Maurer im Commer 12 für. 24 Sepr., im Winter höchten 1 Abst. 17 Sepr. die Woche, also jädnich 75–300 Abst., ein Schlagtmanderr ober Schwinkerten burchführlicht op 7 Abst., ein Schwinkerer ober Schwinkerneiter burchführlicht op 7 Abst., ein Schwinkerer ober Schwinkerneiter burchführlicht op 7 Abst., ein Schwinkerer ober Schwinkerneiter burchführlicht op 7 Abst., ein Schwinker amm is den Abstrechten ihre der jahreichen undertiellen Jambersteiter mitter an, so mird man cher zu boch, als zu niederig greifen, zumal de die meisten oft Zage und Bochen lang arbeitselse find um 20 Merchikkagen angenommen werden fann. Ben deifen 100 Abstr., fommen durchföhrlichtig 12 Abstr. auf Redbung. 10 Abstr. auf felten auf des jum die fan die felten die fan die folg mit die fact auf Kenten der darfohr und felten und des gelten die fact und felten darfohren darfohren die fact auf Kenten darfohren darfohren die fact und felten darfohren darfohren die fact und felten darfohren darfohren darfohren der fact und felten darfohren darfohren darfohren der fact und felten darfohren darfo

Blifche und alle fibrigen Bedirfnisse. "Auf die Lägliche Kost der Familie werden daher durchschnittlich 51/3 Sp., oder im ganstigten Falle — wenn leine Ainder zu ernahren sind — sir die Verfon 2 Spr. 8 H. verroendet. Hieraus kann man auf die Art der Andreung schieden. Die tägliche Kost selchen Annenenterfamilien derlicht meist im Brod. dert, Agliche und Artosseln, nur zu guten Zeiten sind sie im Etande, an 2 die 3 Bochentagen 1/4, Kinnt Zeitsich sir 2 Versonen zum Mittagsmable, zu wertenden. Bestiene sie Kinnte, so sis an Keischadbrung nur selten zu derten der die die die Artschadbrung nur selten zu der die die Artschadbrung nur selten zu der die Artschadbrung nur selten zu der die Artschadbrung zu glaubende höhe. (Hilbe brand) 18 Antionalkonnomit, S. 180—183.)

|    | 2   | Der Lohn  | städtischer | T | ige | ar   | beiter 1 | war in  | ı  | uı | dif | hnitt 1 | der Jahre |
|----|-----|-----------|-------------|---|-----|------|----------|---------|----|----|-----|---------|-----------|
| 18 | 41- | -1847     |             |   | fü  | ir : | männt. 7 | Eaglöhn | cr |    | für | meibl.  | Laglebner |
| in | ber | Proving   | Rieberheffe |   |     |      |          |         |    |    |     |         | Sgr.      |
| "  | "   | ,,        | Dberheffen  | t |     |      | 81/.     | "       |    |    |     | 6       | "         |
| ,, | *   | **        |             |   |     |      | 8        | "       |    |    |     |         | "         |
| н  | "   | "         | hanan .     |   |     |      |          | "       |    |    |     | 71/     | "         |
| im | Ru  | rfürstent | um          |   |     |      | 87/10    | **      |    |    |     | 6       | "         |

Rach ben letten Angaben betrug sonach der Jahrestohn mannlicher Tagtohner 88 Thir. 23 Sgr., der von Tagtobnerinnen 61 Ibir. 287/12 Sgr.

Muf dem Lande war, ebenfalls nach jeuem Durchschnitt, der Lohn gemeiner Tagearbeit für mänul. Laglöhner für weibl. Laglöbner in der Probinz Niederheffen. 6 Sgr. 7 Hr. . 5 Sgr. — Pf.

Ju ber Unterfellung, daß die Arbeiter auf dem Cande das gange Jahr binnund beichäftigt finn, ware nach den telepen Ungadenn ber Jahrredschn von männtlichen Taglehnern (69 Abr. 23 Sgr. 5 Hj., von meiblichen 55 Abr. 19 Sgr. 7 Hj. Ter Lobn ber Anschre umd Naghe auf dem Lande befreit ibeile in Gelb, ibeile in Teinfen zur Kleibung. Nedurirt man biese auf Gelb und berechnet man auch den taglischen Unterholt bei der Serffoht in Gelb, fo läßt sich der Jahrestopie eines Anchtes im Kurfürstenthum burchschnittlich auf 56 Talle, ber einer Magd auf 46 Ebt. anschlogen. Der Gebne ber Teilentben ist im Isteineren Städen so zienliche sie im Isteineren Städen so zienliche beriethe, wie auf dem Laude. In den größeren steigert er fied. In Honard von der der Bereitstelle werden gebalten Wegenenflichet wegen gehalten weben gebalten Wegenenflichet wegen gehalten werden.

Die Lobniane ber induftriellen Arbeiterbevolferung Rurbeffene, theils ber Berge und Suttens, theils ber Sabrifarbeiter fint zu mannig: faltig und zu verschieben, ale bag mir fie bier verzeichnen mochten. Wer fich naber bafur intereffirt, finbet eine reiche Rusammenftellung biefer Arbeitolobne in Silbebrand's ftatiftifden Mittbeilungen über bie vollemirthicaftliden Ruftanbe Rurbeffens, welcher fleißigen Schrift wir auch obige Angaben entnommen baben. Leiber finben fich barin aber nur fparliche Angaben über bie Lebensverbaltniffe, namentlich über bie Ausgaben, welche bie Arbeiter gur Bestreitung ber Beburfniffe bes Es wird unter Underem bezüglich ber materiellen Lebens machen. Arbeiter in ben Gifengewerten von Schmaltalben ermabnt, bag ber Urbeitolobn bort febr niedrig ftebe, fo bag es ein Meifter bei 15 Stunden Arbeit felbft in gunftigen Beiten felten über 10 Gar, taglich bringe, oft nur bis ju 5 und 6 Egr. Die hauptnahrung Diefer Arbeiterclaffe fei baber auch Brob und fog, Brube (eine Abtochung von Ruben ober Cichorien mit Mild), welche um 6 Uhr frithe und Mittage 1 Uhr genoffen werbe und ber um 9 und 4 Uhr Branntwein folge. Erft Abends nach vollbrachter Arbeit werbe bie Sauptmablgeit bes Tages: Suppe ober einfaches Gemufe eingenommen, Rleifch felten. In ben Cigarren. fabriten von Sanau verdient ein gewöhnlicher Arbeiter nach Abgug beffen, mas ibn ber fog. Bidelmader toftet, wochentlich 4-5 fl., Rinder 1-2 fl., ein Taglobner täglich 24-26 fr., eine Taglobnerin 22-24 fr. Die meiften Arbeiter in biefen gabriten effen, auch wenn fie verheirathet find, außer bem Saufe gu Mittag. Die Bortion Dit: tageffen toftet 10 fr., Grubftud 4 fr. Gine gewöhnliche Arbeitermobnung wird mit 26-36 fl. Miethe bezahlt. hiernach betragen bie wöchentlichen Ausgaben einer Arbeitersamilie:

3 planmen 5 fl. 16 fr. jo daß bei dem niedrigsten Lohnsahen 20 pn fahr von 6 /2, 11. (für Mann und Frau) für Kleidung und alle sonstigen Ledensbedürfnisse wöchentlich nur

1 fl. 14 fr. übrig bleiben.

Gur bas Großbergogthum Seifen, insbefonbere bie Broving Rheinheffen, wird in einer größeren, in bas tleinfte Detail ber wirthicaftlichen Berbaltniffe eingebenben Abbandlung von Dael (welche man in v. Rebens Beitschrift, Jahrg. 1847, G. 840-853 nachlefen wolle) nachgewiefen, baß 1) Taglobner, welche auf bem Lande arbeiten und ben früheren gewöhnlichen Zaglohn von 24 fr. bezogen, mabrent bie Frau an 3 Tagen ber Boche taglich 18 tr. verbient habe; 2) Taglobner, welche auf bem Lanbe leben, wo fie für fich etwas gelb bebauen, aber in ber Stadt gegen 40 fr. und fpas ter gegen 32 fr. per Tag arbeiten, mabrend bie Frau wochentlich 1 fl. verbient; 3) Taglobuer, welche in ber Stadt wohnen und gegen einen Taglobn von 36 fr. arbeiten, mabrent bie Frau 1 fl. 30 fr. mochent: lich verbient ; 4) Fabritarbeiter, welche bei einem Taglobn von 44 tr. in ber Stadt mobnen und in einer Sabrit arbeiten, mabrent bie Frau per Monat 5 fl. verdient , mit bem Berbienft ihrer Frauen feit einer Reibe von Jahren nicht fo viel jahrlich eingenommen batten, um Die abfolut nothigen Lebensbedurfniffe ihrer Familien zu beftreiten. Diefe traurigen Ericbeinungen follen barin ihren Grund baben, bag jene Mr: beitelobne einer vollstäudigen Entschädigung bes Taglobners für feine Arbeit nicht entsprächen, weil swifden ibnen und ben Breifen ber Lebenobedurfniffe ein Difverbaltniß bestebe.

Aus bem Großberzogthum Baben hat Broseffor Rau bezuglich zweier wenig bemittelter Arbeitersamilien, welche teinerlei öffentliche Unterstutzung genießen (Sandlanger, Solzschneider, Wingertsleute), wovon die eine in Beibelberg, die andere in einem benachbarten Dorfe mobnen foll, Ginnabme: und Musaabe: Bubgets mitgetheilt, welche von Due petiaux ale Anbang feines oben erwahnten Bertes: Budgets économiques des classes ouvrières en Belgique verôf: fentlicht worben find. Darnach betrugen Die jahrlichen Musgaben

A in Beibelbert ' B in bim benachbarten Dorfe für Rahrung . . . . . 241 ff. 36 fr. . . 207 ff. 28 fr. für Wobnung, Mleibung u.

fonftige Beburfniffe . 160 fl. 15 fr. . . 106 fl. 53 fr. Bufammen 401 ft. 51 fr. . . 314 ft. 21 fr.

Ginnabmen.

A. Bei einem Taglobn bes Samilienvaters ju 36 tr., eines 16: jahrigen Cohnes ju 24 fr., gleich bem ber Mutter, betragt bas Jah: reseintommen ber Kamilie (bei einer Arbeitszeit von 300 Tagen für Die beiben erften und von 75-100 Tagen für bie lette) 330-340 fl.

Benn ber Bater Gefelle ift, Solsichneiber u. bal., fo tann er fur fic jabrlid 200-220 ft. einnehmen und bas Befammteintommen ber Familie erbobt fich bann auf 380 fl.

B. Muf bem Canbe begiebt taglich

. . . . . . . . . 30 fr. (in entfernteren Dr: ber Cobn . . . . . . . . . . 20 fr. ten bes Lanbes bie Mutter . . . . . . . . 20 fr. nur 24 fr.)

Diefe Arbeitolobne haben feit 30 Jahren teine Aenderung erfahren. Bei ber angegebenen Arbeitszeit tann bie Familie an Lobn 275 fl. einnehmen. Dagu burch bie Rinder mit Sammeln von Erbe, Sime

beeren u. f. w. im Balb 2 fl. 30 fr., ftellt fich bie Befammteinnabme auf 277 fl. 30 fr. In beiben Familien werben biernach bie Ginnahmen von ben

Musgaben überfdritten.

Bir vermeifen jum Schluß bezüglich Sobengollern: Sigmaringens, fowie ber Gegenben bes mittleren Rhein: und unteren Main: und Redargebietes auf zwei febraut geschriebene Muffate in v. Rebens Beitschrift, Jahrgang 1847, G. 359-381 und 634-639, von welchen wir Umgang nehmen, weil fie ju umfangreich find und bie lette Abhandlung babei nur menige Bablenangaben enthält.

### Antage III.

#### lleber die Lebensbauer ber Arbeiter.

Eine Reife von Berfaltniffen und Umfanden wirtt auf die Altze der Länge bes Lebens ber Menschen. Dahin geborn angedoren Leidersescheicheit, Erziebung, Lebensweife, abrere Einvirtungen auf Köper, Geist umd Secle u. f. w. Ben ganz befonderer Bischigftein ihm der bierbeit die materiellen Bereinsche ihm der bierbeit die materiellen Bereinschen, die Fragen, wie er wohnt, lebt, sich nährt, sowie die Art und Weife, wie er sein geben gubringt. Die größere ober geringere Sterklichfeit ber Mingsten wird westentlich und vorzugsweise durch ihre nachreisellen Berdinfenn wird westentlich und vorzugsweisel durch ihre nachreisellen Berdinfenn wird vorzugsweisel durch ihre nachreiseln Berdinfenn wird auf der Arbeit der Jahre, den sie am Onde ihres Eebens dem Toes globen, in wie innigem Jusammenbange die Wortalität mit ben angegedenen Sactoren sieht, namentlich begüglich der sog, arbeitenden Classen ber Wortschaft vor der Verbollkrung, durcher nachliebende Belege.

Musenhaft, Wohnung und Seichöftigung auf dem Lande eif weit gefünder, als in der Cabeb, daher bort auch sängeres Leben. Nach dem Registrar-General flerben in England sichtlich von 1 Million Menichen auf bem Lande 19,300 ober Giner von S2, in den Eddetten 27,703 ober Giner von 37; in beiefen flerben daher 7773 mehr als auf dem Lande. (Millteilungen des Gentraftereins fist vas Mohl der arbeitenden Clofflichen Reus Solge, Vann d. S. 238. Berlin 1856.) Im Manchelter wird für 1843 die Stechlichteit un 1 auf 31,702, in Liverpool ju 1 auf 31,90 Menichen auf gegeben, wolheren der Durchfuntit gang ober half sandlicher Spliriche

von Chefbire, Laucafbire und Portibire eine Sterblichfeit von 1:39,80 ergibt, (Engel & Lage ber arbeitenben Claffe in England. Leipzig 1845. 3. 133.) Rad bem bocht intereffanten Rapporte über bie Bohnungen ber Arbeiterclaffen, welcher ber Londoner Gefellichaft fur Berbefe ferung berlage berfelben f. B. erstattet worben ift (von v. Rleinidrob in ber 2. Fortfebung feines Bauperism in England, Angeburg 1853, als Anbana mitgetheift), betrug im Durchiconitt ber 11 Jahre pon 1840-1850 bie Sterblichfeit in ben landlichen Rirchivielen und fleinen Lanbstähten Englands 1.8 und in ben 117 Diftricten, in mels den bie großen Stabte befindlich, 21/, Procent ber Bevolferung. ben laubliden Graficaften Gloucefter, Gffer, Berefort, Rorfolt, Guffolt. Guffer und Deftmoreland mar bas Sterblichfeiteverbaltniß = 1:48, in ben Graficaften Cornwall, Devon, Dorfet, Comerfet und Bilte = 1:52, auf ber Infel Wight = 1:58, auf Anglefea = 1 : 62, bagegen in ben Statten Afhton, Briftol, Bath und Birming. bam = 1:38, in London = 1:36, in Manchester = 1:30, in Piperpool = 1:29.

An Condon fam Ein Zodessalf jabrild auf 36,6 malnulide und 43,3 meiblide Perfonen, in den benachbarten ländliche Diffrichen Gobitone, Rejarte und Dortling aber auf 65,1 malnulide und 61,9 meiblide Perfonen. Die mittlere Ledensdauer der Benodner der großen Städe Englands betrug 32, die der Landbewohrer 45 Jahre. Gebarfo flacken von 10,000 Perfonen in der Graffdaft Rutland, deren Bewohner amsschließlich Alderbau treiben, 2865 Klinder muter 5 Jahren, in der Aadrilladt Leeds dagagen fall das Doppelte, nämlich 5,286 (En gels a. a. C. S. 137).

Meide Belege hat Belgie n geliefert, no 1832 bie Esteblicheit in ben Eidben 35,606 Seelen auf 990,268 = 1:25 war, während auf bem Lante nur 79,304 von 3,077,478 = 1:38 (de Gerando de la bienfaisance publique. Bruxelles 1839. S. 118. Rote 1.)

Aber auch in den Städten ift die Mortalität je nach den materiellen Lebensverhältniffen: Wohnung, Nahrung u. f. w., sowie nach ber Beschäftigungsweise bes Ginzelnen, namentlich unter ben handarbeitenben Claffen ber Bevolterung, außerordentlich verschieden.

Man lefe bie Schilberungen, melde En aele in bem angezogenen Berte über bie Berbaltniffe macht, in welchen bie Arbeiter in ben gros beren und fleineren Stabten Englands feben, bezüglich Londone in ben fog. fdlechten Bierteln, in St. Gilles und Umgebung, Bhitecapel und Bethnal: Green (E. 40 u. ff.), bezüglich Dubline (E. 48), Ebin: burabe (3, 49 u. ff.), Livervoole (3, 52 u. ff.), beifiglich ber eigent: lichen Sabrifftabte Rottingham, Leicefter, Derbn, Sheffield (3, 52 ff.), Birminabam, Glasgow, Leebs, Brabfort, Bolton, Stodport, Stalpbribge (8, 52-62), fomie befondere Manchefter und Umgegend (8, 62-88). Schilberungen, welche mabrhaft Coguber und Graufen erregend - wenn auch bin und wieder burch Barteigeift übertrieben im Allgemeinen in den bandereichen Berichten der factories inquiry commission, in Chadwick's report on an inquiry into the sanitary condition of the labouring population of Great Britain pom Sufi 1842, 3 Banbe, in Dr. Kau's The moral and physical condition of the working classes etc., in Buret's misère des classes laborieuses en Angleterre et en France. 2 Bande, Baris 1841, in Fauchers ausgeseichneten Etudes sur l'Angleterre, 2 Banbe, Baris 1845 (auch in's Deutsche überfest pon Sepht) und in vielen anderen Werfen ibre Bestätigung finden: man lefe abnlide, wenn auch lange nicht fo graffe Schilberungen obiger Berhaltniffe in Grantreich (in Baris, Lyon, Malbaufen, Lille und anderen Stadten) in bem angeführten Merte pon Buret, in Villerme's tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures, Paris 1840, 2 Banbe, in de Gerando's bienfaisance publique, 2. partie, liv. 3. chap. 3. art. 2 u. i. m.; man vergleiche beguglich Belgiens bie Angaben von Ducpetiaux in seinem rapport sur l'état des habitations de la classe ouvrière à Bruxelles, Brux. 1838, fowie in feinem Mémoire sur la mortalité dans la ville de Bruxelles, comparée à celle des principales villes de l'Europe (im 2, Band bes bul-

letin de la commission centrale de statistique) unb bas Mémoire des Gejundbeitérathes unn Briffel sur la condition des classes ouvrières en Belgique, enquête de 1844 et 1845. Brux. 1846 - man wird feinen Mugenblid zweifeln an bem Ginfluffe, ben bie oben ermabnten Berbaltniffe auf Gefundheit und Sterb: lichfeit außern. Engels bat ibn in feinen trautigen Birfungen fur bie arbeitenben Claffen (3. 122 ff. feines Wertes) trefflich auseinanber: gefent. Daraus erflart fich benn auch, marum 1840 in Liverpool bie burdiduittliche Lebensbauer ber boberen Claffen 35, ber gewöhnlichen Beichafteleute und beffer gestellten Sandwerter 22, ber bienenben Claffe, Arbeiter und Taglobner nur 15 Jahre mar, in Mandefter 38, begiebungeweife 20 und 17, in Leebe gar 44, 27, 19 und im Begirf Betbnal : Green in London 45, 26, 16 (Chadwid im angegebenen report und Engels a. a. D. E. 135) und warum der 8., 9. und 12. Begirt von Baris, wo vorzugemeije Sabrifen find und Arbeiter wohnen, eine piel großere Sterblichfeit aufzumeifen haben, ale ber 1., 2. und 3. Begirf, in welchen bie wohlhabenberen Claffen leben. Ge ftarben nämlich

|    |     |        |  | 18 | 18171821: |   |   |    |  |  | 21 - 182 | 1852: |  |  |      |
|----|-----|--------|--|----|-----------|---|---|----|--|--|----------|-------|--|--|------|
| im | 9.  | Begirf |  |    |           | 1 | : | 44 |  |  |          | 1:50  |  |  | 1:35 |
| ,, | 8.  | "      |  |    |           | 1 | : | 43 |  |  |          | 1:46  |  |  | 1:42 |
| ,, | 12. | "      |  |    |           | 1 |   | 48 |  |  |          | 1:44  |  |  | 1:43 |
| ,, | 1.  | ,,     |  |    |           | 1 | : | 58 |  |  |          | 1:66  |  |  | 1:64 |
| ,, | 3.  | "      |  |    |           | 1 | : | 60 |  |  |          | 1:67  |  |  | 1:60 |
| ,, | 2.  | "      |  |    |           | 1 | : | 62 |  |  |          | 1:71  |  |  | 1:71 |

(Villermé rapport sur les recherches statistiques sur la ville de l'aris, in ben archives générales de médecine un Tréduchet recherches sur la mortalité dans la ville de Paris, in ben annales d'hygiène publique, 2. Serie, 33. 7.)

Das der auch bie Art und Weife ber Beschäftigung eisteichen, gegoren Ginflig auf Gefundbeit und domit gufammenhamgende Lebensbauer ber Menschen bat, tann nicht bezweifelt werben. Wie bestign nier biefen Einflig best Betriebes der verficher pernattigiten Juditier und Erwerdspreige in den einzehen Tambern

v. Retteler, Arbeiterfrage.

eine Reibe bodit intereffanter Mittheilungen. Co bezüglich Englands pon Thadrab (the effects of arts, trades and professions etc. of living, on health and longevity, London 1832), von Chabmid (in beffen bereits angeführtem report), von Engels (in vielen Bartieen feiner mehrermabnten Schrift) und von Dr. Rnight (in einem Muffate über Die Schleifer: Schwindfuct in bem Med. and Surgeon Journal vom Anguit und Rovember 1830), bezüglich Frantreiche pon Benoiston de Châteauneuf (De l'influence de certaines professions sur le développement de la phthisie pulmonaire, im 6. Bande ber bereits ermabnten annales d'hygiène publique), pon Billermé (in bem icon oben gebachten tableau de l'état des ouvriers), benuglid Genf's von Dr. Lombard (De l'influence des professions sur la durée de la vie, in ben eben ermabnten annales d'hygiène, B. 11 u. 14), bezüglich Gadiens pou Dr. Mener (Berfuch einer medicinifden Topographie und Statiftit pon Dreeben), bezüglich ber Stadt Grantfurt von Dr. de Neufville (Lebensbauer und Tobesurfachen 22 pericbiebener Stanbe und Gewerbe ic. Frantfurt 1855). Auch die nouveaux éléments d'hygiene von Cb. Londe geboren bierber, fowie bie Unterfuchungen von Dr. Ruche über ben Ginfluß ber verschiedenen Gewerbe auf ben Ge: fundheitszuftand und die Mortalitat im 2. Banbe von Seder's neuen wiffenicaftlichen Unnalen.

Nach biefen und deplichen Archeiten gedvern zu den Tewredsweiten, derem der Archeiten gedvern zu den Weben einwirtt, das Gemerde der Ilhermacher, Juweleun, Godo und Selbert arbeiter, Graveure, Schweider, Etrumpfwirfer, aller dei der Spihen albeitfalten, Gedhältigten, der Symmacherinnen, Alkerinnen, Siederinnen n. i. w., welche ihr Alabrungszweig uur zu sehr und zu schweide Vollenden der Schreiten der Archeiten der Schweiden der Schw

sat deben ist das Gewerbe der Gerber, der Stablardeiter, der Feisenbauer, Schmiede und Schösse, der Budderuder, der Arkeiter in Schieg, Awsber, Jine, Jine, Leie und Schienschenfegnereten, in Schillerien und Werbranereien, in Spimereien und Vebereien. Die meisten won den in einer oder der andern bieser Art Beschäftigten werde nos ere Ziel ichwädig, derhaltig, sied und herben nur werden von der Beschien machen, erreichen sellen machen, erreichen sellen das 40, oder 50, Jahr, Manche, wie Feisenbauer, Arebeiter in Robes der Robert mit der kommen icht einmal so weit.

Bu ben fichblichfen, das Leben am meifen verfügsehen Gefahler gebet aber das der Stabischeiter. Die Nichmelmerscheifer der in Schifflet, melde auf nalsen Teinem schleifen, kerten zwischen 40 und 50, die Kaltermesschlicher, welche sowohl naß als troden sicheien, steinen sicher das das des des des der den sich eine Teinen siche und und 45, die Gedelsschleicher, welche und unt deren Eteinen sicheien, zwischen 28 und 32 Jahren. (Engels a. a. D. S. 246.) Rad Dr. Vendard (in seiner angegebenen Khamblung) betrup abe Sechen in der es im Euroschlicht des Moglistraterychenn 69,1, der Menthern 65,8, dagegen dei Schubmachern um Cantiever 14,2, der Zasischern und Hamblung der Schubmachern und Schweiter der Schubmachern und Schweiter des Schweiter des Schweiter aus Verdieren sich Schweiter des Schweiter

|                       |    |     |      |    |    |     |     |    |   | eniger als<br>O Zahre | Bahre e |
|-----------------------|----|-----|------|----|----|-----|-----|----|---|-----------------------|---------|
| boberen Angestellten  |    |     |      |    |    |     |     |    |   | 17                    | 83      |
| nieberen "            |    |     |      |    |    |     |     |    |   | 28                    | 72      |
| Taglöhnern            | ï  |     |      |    |    |     |     |    |   | 88                    | 62      |
| Schneibern und Schul  | m  | аф  | ern  |    |    |     |     |    |   | 47                    | 53      |
| Rutichern             | ٠. | ď   |      |    |    |     |     |    |   | 50                    | 50      |
| Buchbinbern, Bebern,  | æ  | ruc | feri | ١, | uh | rmi | афя | rn |   | 55                    | 45      |
| Bimmerleuten          |    |     |      |    |    |     |     |    |   | 58                    | 42      |
| Schreinern und Glafer | n  |     |      |    |    |     |     |    |   | 66                    | 84      |
| Steinmeten            | ٠  |     |      |    |    |     |     | ٠  | ٠ | 88                    | 12      |
|                       |    |     |      |    |    |     |     |    |   |                       |         |

Dr. de Neufville gibt in der oben verzeichneten Brodure als Ergebniß der Jahre 1820—1852 die durchschnittliche Lebensdauer in Frankfurt an:

| bon | Beiftlichen.  |      |    |     |       |      |      |      |     |    | auf | 65 | Jabre | 11 | Monat |
|-----|---------------|------|----|-----|-------|------|------|------|-----|----|-----|----|-------|----|-------|
| ,,  | Lehrern       |      |    |     |       |      |      |      |     |    | ,,  | 56 | .,    | 10 | ,,    |
| ,,  | Raufteuten    |      |    |     |       |      |      |      |     |    | ,,  | 56 | *     | 9  | "     |
| ,,  | Bimmerleute   | n    |    |     | ٠.    |      |      |      |     |    | "   | 49 | ,,    | 2  | **    |
| ,,  | Maurern       |      |    |     |       |      |      |      |     |    | **  | 48 | "     | 8  | ,,    |
| ,,  | Weißbinberr   | ı    |    |     |       |      |      |      |     |    | ,,  | 47 | **    | 6  | ,,    |
| ,,  | Schuhmachen   | m    |    |     |       |      |      |      |     |    | ,,  | 47 | .,    | 3  | "     |
| **  | Schreinern    |      |    |     |       |      |      |      |     |    | **  | 46 | **    | 4  | ,,    |
| **  | Echmieben :   | and  | 9  | ěď  | Loii  | ern  | ι.   |      |     |    | ,,  | 46 | **    | 3  | ,,    |
| ,,  | Schneibern    |      |    |     |       |      |      |      |     |    | **  | 45 | **    | 4  | ,,    |
| ,,  | Steinmegen    |      |    |     |       |      |      |      |     |    | **  | 43 | **    | 10 | ,,    |
| *   | Schriftfegert | t, ( | €d | ri  | ft: 1 | u. 3 | }in: | ngi  | eße | rn | **  | 41 | ,,    | 9  | ,,    |
|     | Lithographer  | 1 11 | nt | . 5 | ในช   | feri | ited | beri | ٦.  |    |     | 40 |       | 10 |       |

Billermé gibt am Ende des 2. Bandes feines tableau de l'état de ouvriers aus der Zeit von 1823—1834 au, wie viele von 100 Individuen einzelner Stätnde nach Ablauf gewiffer Jahre gestorben gewefen feint. Tarnach waren mit Tod abgegangen

|     |        |     |     | gabi   |    |     | ann. | Beeber Spinne |     |    |                 |  |    |     |
|-----|--------|-----|-----|--------|----|-----|------|---------------|-----|----|-----------------|--|----|-----|
|     |        |     |     | -      |    | obe | r t  | eren          | Hin |    | ob. beren Rinbe |  |    |     |
| nti | Ablauf | bed | 1.  | Jabres | ٠. |     |      | 24            |     |    |                 |  | 46 | 48  |
| ,,  | "      |     | 2.  |        |    |     |      | 31            |     |    |                 |  | 56 | 56  |
|     | ,,     | ,,  | 5.  | 75     |    |     |      | 36            |     |    |                 |  | 66 | 67  |
| ,,  | **     |     | 30. | ,,,    |    |     |      | 52            |     |    |                 |  | 81 | 90  |
| ,,  |        |     | 40. |        |    |     |      | 59            |     |    |                 |  | 87 | 95  |
| **  | ,      |     | 50. |        |    |     |      | 68            |     | ٠. |                 |  | 92 | 97  |
| ,,  | ,,     |     | 60. |        |    |     |      | 77            |     |    |                 |  | 95 | 100 |
|     |        | m   | 70. |        |    |     |      | 87            |     |    |                 |  | 98 | _   |
|     |        |     | 80. |        |    |     |      | 94            |     |    |                 |  | 99 | -   |

Es flard also etwa die Halle der Rimber von Spinnern, devor sie noch das 1. Jahr gurüdgelegt batten, während die Hallic der Rimber von Jahrlichers nr. 30 Jahre alt wurden. Achtliches flutt der report der factories inguiry commission von Mandester an, wo über 57 Brocent der Rimber der boberen Classen.

mu 20 Procent der Kinder der höheren Classen.









dgers(2-11-

